

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



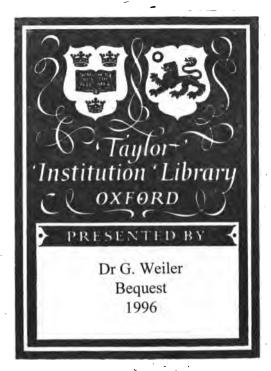

VET GER III A 53!

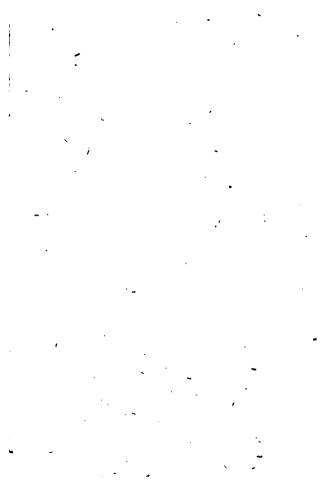

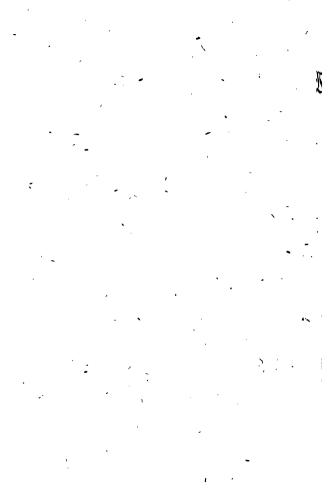

# Goethe's

Wertte.

Bollftanbige Ausgabe letter Danb.

Bierter Banb.

Unter bes burchlauchtigften bentichen Bundes fcagenben Privilegien.

Stuttgart und Anblugen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung. 4 8 2 8.

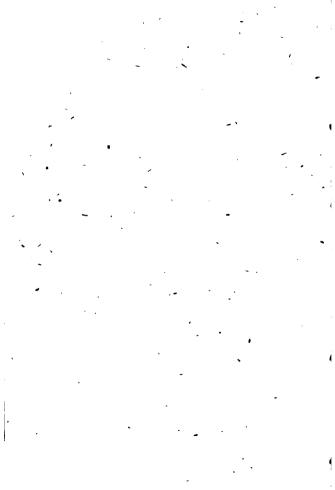

# Berzeichniß bes Inhalts.

| ~                     |         |        |                |           |      | Gette       |
|-----------------------|---------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| Festgebicht jum 18    | . De    | br. 18 | 8 <b>18.</b> . | •         |      | . 1         |
| Inforiften, A         | Dent    | = unt  | Se             | n b e b l | lått | er.         |
| 1. Frau Erbgroßherjog | in.     |        | •              |           |      | 87          |
| 2. Derfeiben jum aten | Februa  | r      | ÷              | •         |      | 88          |
| 3. Frau Großfürstin A | lepandı | a.     | •              | •         | •    | 89          |
| 4. Beihnachten        | •       | •      | . •            | •         | •    | 90          |
| 5. Prinjes Marie.     | •       | •      | •              | •         | •    | 91          |
| 5 a. Pringes Auguste. | •       |        | ٠.             | •         | •    | 98          |
| 6. 3ofter Januar.     | •       | ٠.     | •              | •         | •    | 94          |
| 7. Defigleichen       | •       | •      | •              | • '       | •    | 94          |
| 8. Defigleichen       | • •     | •      | •              | •         | •    | 94          |
| 9. 15ter Februar.     | •       | •      | •              | •         | •    | 95          |
| 10. Defigleichen      | •       | •      | •              | . •       | •    | 95          |
| 11. Eleonore          | ٠.      | •      | •              | •         | •    | 96          |
| 12. Abbate Bondi      | •       | .•     | •              | •         | •    | 97          |
| 13. Grafin Odone#.    | •       | •      | •              | •         | •    | , 98        |
| 14. Dieselbe.         | •       | •      | •              | • •       | •    | 99          |
| 15. von Bolgt.        | •       | •      | • .            | ` •       | •    | 100         |
| 16. Fürft Barbenberg. | • •     | ٠.     | •              | •         | •    | 102         |
| 17. Lord Byron        | •       | •      | •              | ٠,        | •    | <b>~103</b> |
| 18. Ottille.          | • •     | •      | •              | • .       | .•   | 104         |
| 19. von Billemer.     | • .     | •      | • (            | •         | •    | 105         |
| 20. Staf Paar.        | •       | •      | •              | •         | •    | 1 66        |
| ai Derfeibe.          | _       | _      | _              |           |      | -           |

,

| •                           |           |     |    |     |     |     | Seite |
|-----------------------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| 22. Grafin E. Doonell.      |           |     | •  | . • |     |     | 108   |
| 23. Derfeiben               |           |     |    |     |     |     | . 109 |
| 24. Grufin Jaraczewista.    | •         |     |    |     |     |     | 110   |
| 25, Pring Biron von Eurfanb | <b>).</b> |     |    |     |     |     | 111   |
| 26. Graf Carl harrach.      | ٠         | •   | •  |     |     |     | 113   |
| 27. Boutommene Stiderin.    |           | •   | ٠. |     | •   |     | 113   |
| 28. Portruitfupfel          | •         |     | •  |     |     |     | 114   |
| 29. v. Mellifch             |           | •   | •  |     |     | , , | . 115 |
| · 3v. Frl. Wotowska.        | ٠.        |     | •  |     |     |     | 116   |
| 31. Gefenicaft jum 28. Augu | ft.       | •   |    |     | •′  |     | 117   |
| 8. Liebschaft               |           |     |    |     |     |     | 118   |
| 33. Defigieichen            |           | • - |    |     |     |     | 118   |
| 34. Defigleichen            | •         |     |    | •   |     |     | 119   |
| 36. Defigieichen            |           |     |    |     | •   |     | 120   |
| 36. Defigleichen            | •         |     | •  |     |     |     | 121   |
| 3% Deggleichen              |           | •   | •  |     | •   |     | . 131 |
| 36. Mabame Symanowsta.      | •         |     | •  |     |     |     | 122   |
| 34: Frau v. Spiegel         | `         | •   | •  | , . |     |     | . 123 |
| 40. Unbine                  | •         |     |    | ٠.  |     |     | 1 25  |
| 4r. Reichthum und Blathe.   |           | •   |    |     |     |     | . 125 |
| 42. Mprte und Lorbeer.      |           |     | •  | . • |     |     | 1 26  |
| 43. Thal und Sonne          |           | •   |    |     | • . |     | . 126 |
| 44: Julien                  | •         |     |    | •   |     | •   | 137   |
| 46. Derfelben. Reifefegen.  |           |     |    |     | •   |     | . 127 |
| 46. Drefoner Reife          |           |     |    |     |     | •   | 128   |
| 47. Gewechfeites Format.    |           | . , |    |     | •   |     | . 119 |
| 48. Abgefchioffenes Buch.   |           |     |    |     |     | ٠   | 150   |
| 49. v. Duffer               |           |     | •  |     |     |     | ıģ:   |
| Thaer                       | •         |     | •  |     |     | •   | 151   |

†

| •                       | `▲     |     |   |       |             |
|-------------------------|--------|-----|---|-------|-------------|
|                         | _      |     | • |       | Seite .     |
| . Entgegnung v. 18. Aug | -      | •-  | • | •     | 184         |
| v. Ziegefar und v. Stei | u,     | •   | • | . •   | 136         |
| v. Knebel               | •      | -•  | • | •     | 137         |
| Bernhard v, Anebel.     | •      | •   | • | •     | 138 (       |
| Marie v. Einfledel.     | •      | 1.  |   | •     | 1 <b>39</b> |
| Biegenlied              | •      | •   | • | •     | 140         |
| Rleine Gebichte         | •      | •   | • | •     | adi         |
| Frehliches Gebächenis.  | •      | •   | • | •     | 142         |
| Doppeite Etinnerung.    | •      | • . | • | ٠.    | 143         |
| A Frau von Egloffftein. | . •    | •   | • | •     | 143.        |
| . Frühlingsgarten       | •      | • . | • | •     | 144         |
| Liedeswirfung           | •      | •   | • | •     | 145         |
| Liebesausbreitung       | •      | •   |   |       | 145         |
| Ruine Ples              | •      | •   | • | •     | <b>446</b>  |
| Ulrichs Garten          | • •    | •   | • | •     | 147         |
| Ansgeschnittene Landsch | eften. | •   | • | •     | 148         |
| Jena's Flora            | •      | •   | • | •     | · 149       |
| Irrthum                 | •      | •   |   | •     | 150         |
| Bieberherftellung       | •      | • • | • | •     | 150         |
| 3men Brüber.            | •      | •   | • | •     | 251         |
| . Alademischen Caast.   | •      | •   |   | •     | 151         |
| Gleichfalls             | •      | •   | • |       | 163         |
| -penflang mu tapit      |        | •   | • | •     | +64         |
| Mastenifige             | •      | •   |   | ,     | 155         |
| Abwefenben gem Droche   | afost. | •   | • | •     | 156         |
| Buderfeenan             |        |     |   | •     | <b>.47</b>  |
| Defigieichen.           |        | •   |   |       | 158         |
| Anjuwenden              | ٠      |     |   | ٠ _ • | 159         |
| Batte ber Battin.       |        | •   | • | •     | 16          |

٠

| - '                             | •     |       |      | ` (   | Beite      |
|---------------------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| 79. Bater bem Rinde             | •     | •     | • ′  | • •   | 160        |
| Bo. Rinbe bem Bater             |       |       | •    |       | 161        |
| 81. Publicum bem Schaufpiele    | r.    |       |      | •     | 161        |
| 82 - 96. Rhein und Mann         |       | •     | •    | 163 - | . 171      |
| 97. Pilgernde Konige            |       |       |      | ٠     | 172        |
| 98. Berth bes Bortes            |       | •     |      |       | 173        |
| Mufflarende Bemerkungen. *)     | •     |       |      | •     | 175        |
| Dramat                          | íſ    | doe   | đ.   |       |            |
| Prolog ju Eröffnung des Berline |       |       |      | 1821. | 195        |
| Finale ju Johann von Paris.     |       | •     | •    | •     | 205        |
| Reuer Schluß von Palaophron     | und   | Reote | Tpe. | •     | 114        |
| Bu BBallenfteine Lager          |       |       | •    | •     | <b>16</b>  |
| Au Faust.                       | •     | . •   | -    | •     | 220        |
| Raufitaa, Crauerfpiel- Fragme   | ent.  |       |      |       | 225        |
| Pelena                          | •     | •     |      | •     | 129        |
| gapme 3                         | E e 1 | n i e | n.   |       |            |
| Bierte Abtheilung               |       | •     |      |       | 311        |
| Fünfte Abtheilung               |       | •     | ٠,   |       | <b>338</b> |
| Sechote Abtheilung              |       | •     | • .  | ٠.    | 375        |

<sup>\*)</sup> Nachtägliche Notis ju Nto. 38. dieser Bemerkungen: "Mich ist bier wohl der Ort noch mehrere Wiederholmungen einzelner Gedichte wo nicht zu rechtsertigen doch zu entskuldigen. Das erkemal stehen sie im Allgemeinen unter ihres Sieichen . denen sie nur überhaupt durch einen gewissen Anklang verwandt sind; das zweptemal aber in Reih' und Glied, da man sie denn erst ihrem Gedalt und Bezug nach erkednen und beurtheisen wied. Weitersinenden und mit unsern Arbeiten sich ernstlicher beschäftigenden Freunden glauben wir durch dies Anordnung etwas Gesäusges erwiesen zu haben."

### Bei

# Allerhöchster Unwesenheit

Ibro

Majestat ber Raiserin Mutter

Maria Feodorowna

i n

Weimar

Mastenzug.

Mis Ihro Raiferliche Soheit die Frau Erbgroß: herzogin von Cachfen- Reimar: Eisenach hiernacht ber schriebenen Festzug gnabligft anvebreten, befahlen Sochts Dieselben: baß dabei einheimische Erzeugnisse ber Einbildungstraft und bes Nachbentens vorgeführt und auf die vieliahrig und mannichfattig gelungenen Arbeiten beispielweist hingebeutet werben solle. Sierenach ware benn der Inhalt des nunmehr summarich verzeichneten Sharafter : Buges auszunehmen und zu beurtheilen.

# prolog.

Genind in Pilgertracht erdfruet ben Ing. Mes und Stege zu fegnen. 3wey Anaben mit Reifetasfeln (Itinerarien), die bieber vollbrachte Reife symbolische augustunden, und fich derfelden zur frunen. Darbelben zur frunen. Darbelben zur frunen. Darbelben ich eines weiter bei allerhoben weitermate friedelicht eines weitermate fruchtbeiteln Geneue Gentuck. Mensunden weite in Manne Beilder Geneue der herigen Juges durch fo manne Länder, Jenge wefreulich fter Namensfeper. De cem ber, hausmutterlich herantretend, mit Kindern, die an den Weihnachts- Geschnert, noch mehr aber an Allerbichter Gegenwart und Gunft sich ergöhen, und ein herannahendes der Welt fegenreiches Geburtsfest ankundigen.

Die Nacht, ihrer herrschaft über bie gange gegenwärtige Jahredzeit, so wie über bie Fest-Stunben sich anmaßend, führt ben Schlaf herein, von Eraumen umgeben, beren Auslegung sie versucht. Alle beuten auf bie bochften Gludfeligt ten ber Erbe, welche ben meiften Menfchen nur als Bunfch und Traum erfcheinen, Begunftigten aber als Birtlichfeit verliehen find.

Drep verschwisterte treten auf. Epos bie Selbenbichtung, fonft nur Unbeil unter ben Großen besingend, erfreut sich gludbringenber Ginigfeit ber hochsten Herricher.

Eragobie, gleichsam wie aus einem Traume erwacht, wird gewahr, baß das Ungeheure auch einsmal heilbringend sey.

Romobie, fiblt fich heiter in ben Hebrigen, gebt, fich mit ber Menge au verbinden und des Eages zu genießen. Jene beiden andern aber, ohne ihren Charafter abzulegen, erbieten fich, dem beutigen Feste zu dienen und was allenfalls einer Auftlärung bedurfte, nachzuweisen.

# Festzug.

Die Ilme tritt auf, in der Ueberzeugung, daß sie das Rathselhafte dieser Sestalten-Reihe am besten zu deuten wisse. Wielands Charakter, dessen Denk- und Dichtweise wird von ihr umrissen, das gludliche Verhältnis zu seiner Fürstin berührt, des Tieffarter Aufenthaltes mit Anmuth gedacht.

Mufarion tritt auf, begleitet von Phanias und zwen philosophischen Gegnern. Die Lehre von Mäßigung, Genugsamteit, heiterm Genuß und stiller Dulbung wird, nach des Dichters eigenster Beife, furglich ausgelegt.

Ober'on und Titania, mit Feen und Elfen erscheinend, gestehen wie sie ihre Biedervereinigung diesem schonen Tage verdanken und bekennen sich als Lehnsleute ber Allerhöchsten Gaste.

Suon und Amanda, burch ber fleinen Geifter Verfohnung auch mit ihrem Schicfal ausgefohnt, bezeigen fich dantbar fur die fegenreiche Birtfamteit. Scherasmin und Katime ftimmen eir Der Uebergang ju Berbere Leiftungen führt und auf beffen fcone Eigenschaft: Die Stimmen aller Boller zu vernehmen und aus ihren heimischen Tonen auf die Eigenheiten ihrer Neigungen, Tugenden und Fehler zu schließen. Defhalb find Legende und Barbe vorgeführt.

Terpfichore, noch gewöhnt an patriotische Riagen, aber begleitet, ermentert, im ichberen Sinne hergestellt durch Abrastea, die Wrichtende und Ausgleichende.

Run aber treten auf Meon und Me o nic. En, als alter Griedgram, keinermege arbeit von fo viel Neuerungen des Tages; sie aber, lebenbig beiter, jung, der jungen Gegenwart gemäß, verftebt ihn zu beschwichtigen, wozu das herzerhebende Fast ihr die besten Beweggrunde darreicht.

Erinnernd an die herrlichste Epoche spanischer Rittertage, zeugend vom Uebergewicht christischer Hobsenfraft über: mahometanischen Hochstin, erschrinen Eid, Ximeme, Uraca. Was sie andouten, wingt jewe den Deutschen so tückig, als erstreutich überlieferte Romanzenreihe wieder zur Gezammark.

In den Bemühnngen eines leben den Dichtere folgt hierauf der Uebergang. Die Il ma tritt abermals hervor, und indem fie ihm die Beständigkeit seiner Neigung zu ihr zum Berdieust macht, rechtfertigt sie die ihrige. Ein Ueberblick thaatralischer Behandlung wichtiger Beltbegebeuheiten wird gefordert, da alle folgenden Glieder des Auges dramatische Werte sind.

Mahomet erscheint mit Palmiren und Serben. Ale Musterbild bramatischer Beschräntung in Ansehung der Handlung, der Zeit und des Ortes, wie solche früher die Alten, späterhin besonders die Franzosen beliebt, kann diese Darstellung wohl gelten.

Die Aussicht auf eine freiere Dichtart wird gegeben. Gob von Berlichingen tritt auf, von den Seinigen begleitet, mit Gegnern ausgesihnt. Wir sehen Gattin, Sohn und Schwessichen. Weinigen, Boelbetb und Franz burfen nicht fehlen. Landwolf zeigessich, ben einsachen Lebensgenuß zur versworrenften Beit, Zige uner bagegen, den geschlichen Bustand aufgelöft anzudeuten. Doch wast eine jungere, durch finnvolle Sprüche, die harten Bowwürse von sich und ben Ihrigen abzulehnen und auch sich und ihre Sippschaft höchter Sunft wurbig barzustellen.

Bas Personal von Fauft gibt Anlaf ju eis nem ungefehrten Menachmenspiel. hier find nich Amey, die man für Einen halten muß, sondern Ein Mann, der im Iwepten nicht wieder zu erkenenen ist. Faust als Doctor, begleitet von Wagener; Faust als Nitter, Gretchen geleitend. Die Zauberin, die das Munder geleistet, mit glühendem Becher, tritt zwischen beiden Paaren auf. Mephistopheles verläst Marthen, um seine Gesellschaft selbst zu erponiren. Er deutet auf eine zwepte Erscheinung. Zum Zeugniß, daß dieß alles in heiterer gewohnter Welt vorgehe, ist noch frische Jugend damaliger Zeiten vorgesubert.

Die Tragobie melbet fic nun, als an ihrer eigensten Stelle, ba fie Musterbilder von Schilzlers Berten vorzuführen hat.

Braut von Meffina tritt auf. Mutter und Tochter. Das verwais'te Paar von Aurora eingeführt. Der Charafter dieser Schifal-Aragistie wird vorgetragen, derselben Werth und Burde hervorgehoben. Indem aber das Bilb einer solchen mit furchtbarer Consequenz und doch zwedlos hans delnden Macht, von entschiedener Meisterhand, sich uns grannvoll entgegenstellt, sind wir zum dustersten Punkt des Ganzen gelangt, nur aus höheren Regionen zu erhellen.

Wilhelm Tell, begleitet von allen Geftalten, die ihm durch Legende und Dichtung vorlängft gus

gegeben worden. Und freut vor allem fein gludlich erworbenes Kind. Malther Furft, Merner Stanffacher, Arnold Melchthal, ewig bundund eidgenoffene Namen! Auch die tuchtigen und gut gesinnten haus frauen zieren die Sefellschaft; so wie die bieher abgesonderten Geschlechter, Rusbenz und Bruneck, sich gerne fügen. Mehrere Landeleute werden willsommen geheißen. Ja sogar die Sestalt Gesters wagt es, versohnt, unter sefenen Widersachern aufzutreten.

Aber indem der Bug ernft und muthig herantritt, findet er fich fast übertascht, einen freieren Boden zu betreten, als den, wober sie gefommen. Sie preisen die Gegend gludlich, wo der Furst sich mit den Seinigen verbündet, damit das anerkannte Geses auch sogleich zur entschiedenen Aussührung gelange, und Recht gegen Recht sich nicht bloß burch Hinderungen darthue.

Bon biefer sich unter einander bestärkenden Gefellschaft werden wir zur Betrachtung eines einzelnen Mannes geführt, der die Arafte vieler Tausfeude in sich vereinigt fühlte. Wallenstein tritt auf in seiner Araft, die zarte nachgiebige Gattin an seiner Seite. Damonisch begleitet ihn Erafin Terzt an der andern. Max, Thella und ihre vertraute Neubrunn ahnen die bevorstehenden Schickale nicht. Sochste Gelbständigkeit

geneltige. Einwirtungauf Andere, ruhig durchgeführte Plane bezeichnen den außerordentlichen Mann.
Aber ach! zu große Goldflucht, wankende Treue,
vergiften sein hobes Gomuth. Zweisel am Gegenwärtigen, Funcht vor dem Zutinstigen deunruhigen,
verwirren ihn sagar. Der Sterndeuter mill
belehren, mill thöricht auf die Richtung dinweisen,
die der Mann seinem eignen Charalter verdauten
falte.

Mallen fte ind Lager verleiht und eine Minfertante des feltsamen heeres, meides ber ansichtende Bame des weit benihmten helden gusammen garufen. Eingeführt wenden fie auf ihrereigene Meife, und wir treffen bier auf den heitenften Punkt unfarer Aarliellungen.

Aisfered Rachbenken erregt die folgende Abtheilung, wo, nach einem nielversprechenden Erggmente Schillers, der Wendepunkt russischen Erggmente Schillers, der Wendepunkt russischer Geschichte angedeutet, werden sallte. Wie sehen dieses hohe wurdies Raid im belliegendwerther Verwirung unter einem Weitigen und untuchtigen Ufurpator: Wonis und Dom etrins, Schwer ist solch einen Susanden schichern, der den Geist des Besbachters niedenbrückt; herzerhebend bingegen die Aussicht auf des Alda, das nachber aus einer veinen ununterlunchenen Erbfolge entspringt: Warina, Wolmaa, Odoma loty sieren die Geuppe. Moge, nach so viel Ernft, ein leichtsinniges Mahrchen jum Schlusse gefallen. Altoum, fabelhafter Kaiser von China; Eurandot, seine rathfelliebende Lochter, stellen sich vor. Kalaf, ein
tühner Bewerber, Abelma, eine leidenschaftliche Rebenbublerin. Belima und ein wunderliches Mastengefolge erbitten sich, wie dem Ganzen, Geneigtbeit und Nachficht.

# Epilog.

Die Ilme kann sich nicht versagen noch einmal zu erscheinen und ihren höchsten Stolz auf den heutigen Tag zu bekennen. Auf ihrer Spur tritt festlich froh, jedoch über das lange Verweilen der Nacht,
über zudringliche Darstellung allzwieler poetischer Erzeugnisse gleichsam ungeduldig, herein der Tag,
begleitet von Pallas Athene, welche den Bund
mit ihrer so lange begünstigten getreuen Stadt severlicht erneuert, und von Elio, die sich perpsichtet,
beren Ruhm auf eine, gegenwärtiges Fest vertunbend, in aller Welt auszubreiten. Vorgeführt werben sodann: Aunste und Wissenschaften. Alle,
bieher von dem höchsten hause für mannichfaltige
Dienste gepstegt und gewartet, widmen und empsehlen sich einer froben glücklichen Nachkommenschaft. Feft zug bichterische

Canbes = Erzeugnisse,

Runfte und Biffenschaften vorführenb.

28 e i mar

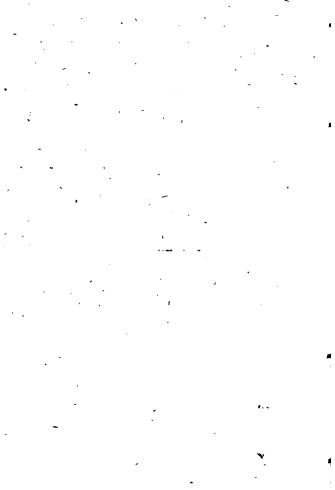

Prolog.

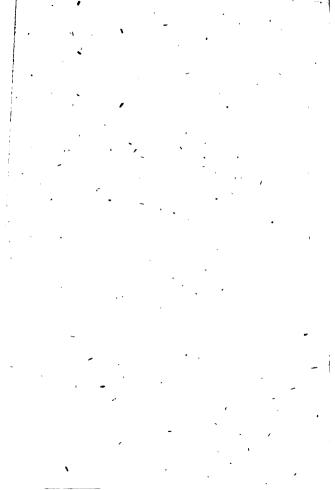

# Genius als Ditarim. Zwen Anaben mit Reifetafein.

Eure Pfabe zu bereiten Schreit' ich allen andern vor. Ereuer Senius der Zeiten Leicht gehült in Pilgerstor. Auf den Zwälings Lafet : Michen Seht ihr manchen heidern Raum, Gränend, blähend wie von Bächen, -Aufgeregten Frühlingstraum. Flüsse blinten, Städte prunken, Bie das Licht den Arther schwellt, Kreis-auf Kreise, Fund aus Funken Und die Welt ift erst' die Welt.

Aehen wir am himmelsbogen Mither glangen ansgesit, Nidume haft Durnin durchaogen Bo Du Tochterglad erhöht. Gehn wir Entel Dich umfoweben, Reichlich wie Granate glabt, Segnen wir das Blüthenleben: Denn Du bift es bie erbicht.

### nacht allein tritt auf.

So tret' ich vor mit nie gefühlter Monne, Mein bustere Schleier hebt sich vom Gesicht. Die Majestät ist milber als die Sonne, Denn ihre Gegenwart verfreibt mich nicht. Doch wenn ich beute: bas ich alles fülle, Das nur in mir die heusste Sonne strahlt, Auf duntlem Grunde blintend, lieblich, stille. Sich Stern an Stern in ew'gen Bilbern mahlt; Dann möcht' ich wiel verkanden, viel erzählen, Leboch mein Mund, der unberebte, schweigt. Wo ist ein Gold zu Kassung der Juwelen?

# Dren Monate treten auf.

Macht fahrt fort.

Drey Monden find es bie mir Gunft erweifen, Stets langer, breiter behnt mein Reich fich aus; Ich fann fie bieginal hoch und herrlich preifen: Denn fie verherrlichen bas hochfte Haus.

#### October als Weingett.

Wenn biefer fich mit Kranz auf Kranz befränzt, So wird man ihm den Stolz vergeben; Wenn liebermuth von Stirn und Auge glänzt, Er beutet hin auf's reichbegabte Leben. Wie er fich and mit Ranten freudig ziert. Wie honigfüß die Kelter fließen mag, Das ift es nicht: denn ihm allein gebührt Des Festes Fest, ein auserwählter Tag; Ein Tag so hehr, im Zeitentreis gestellet, Der fünf und zwanzigste bleibt seine Zahl, Der Sie dem Licht, ein neues Licht, gesellet, Sich wiederhol' er überzähligmal.

> November als Schine. Diefer, ber nach Idgerweife Balber, Berg und Thal burchftreift, Tritt berbei zu Deinem Preife, Da erinicht im Beiten schweift; Rein! bas febne Glud ergreift Bu begleiten Deine Reife.

hinter Ceres Magelwagen Bie fich fift die Furche fchließt, Und nach milbvergangnen Tagen Sich das Erntefest ergießt: Bird et so auf grunen Hoben, Auf der goldnen Saaten Flur Immerfort gesegnet seben Deines Zuges reiche Spur.

## December ale Matter, entr men Rittbert.

Der Weihnachtsbaum war mütterlich geschmäckt. Die Kinder harrten mit Berkangen, Und das Ersthnte wird herangerückt. Das holbe Fest wird glangvoll seich begangen. Was Kinder fühlen wiffen wir nicht leicht! — (um Kinde)

Magft bu, mein Schap! bich unterwinden Und wie es bir im flillen Herzen baucht, Mit lauter Stimme felbst verkunben?

## Weihnachte-Ainder.

Der Winter ist ben Kindern hold, Die jangsten sind gemobnt.
Ein Engel tamput, die Flaglein Gold, Der guten Kindern lahnt.
Sie sind geschiete fie sind bereit. Bu mancher Jahre kauf.
Nun find win hoppun auf Lebendseit: Der himmel that fich auf.
Sie tommen, bringen, guof wie mild, Sin einzig Weihnachtsfest!
Unf Erben bleibes Ihr fien Bild, Auch und und im herzen sest.

Ich weiß, wir barfen Dir uns nahn, Uns gönnst Du jebe Zeit, Wie selig ist es zu empfahn, Und Dant ist Seligteit. Bedürfniß mann des Kinder gleich, Sie blieft und hilft geschwind. Denn hoch und niedetg, arm und roller Das alles ist Ihr Kind.

# Schlaf und Racht. Quete:prien.

Er schwauft heran, er taun mich nicht entbehren, Der holbe Knabe! Sanft auf mich gelehnt Steht er geblendet!

um Salafe Rann bir nicht gewähren Wonach du bich schon Stunden lang gestint, hier find nicht weiche Pflipte; Jedoch, wie sonst, vertrane mir. Ich schime dich im glanzenden Gewähle, Was ander pfly, im Cronne ptly' tops ste.

(Sie fahrt fote Me Al'aum'e andjutegen)

# Bier Traume

menfoliche Buniche und Gludfeligfeiten porftellenb.

Erhaben ftehn auf hochfter Stelle, Die Belt regieren, ihr zum heil, Um Steuer herrichend über Sturm und Welle Sen wenigen, den würdigften zu Theil.

Doch pflichtgemäß, befehlgemäß zu handeln, Befordern das gemeine Glud, Im lichten Abglanz ehrenvoll zu handeln, Sep mehrerer, sep bes Berdienst's Geschied.

Wem der Besis von Gelb und Gut gelungen, Erhalte was ihm angehört. Das haben viele sich errungen, Genießen sie es ungestört.

Doch wieber jung in feinen Rinbern werben, Auf ewige Tage fich zu freun, Das ist bas hochfte Glae auf Erben Und ift ber gangen Welt gemein. Mich zieht es weg, ich barf nicht langer faumen, Und fage mit Besonnenheit: Das alles tann ein jeber traumen; Euch gang allein ift's Wirtlichfeit.

Er traume fort und ichaue gelft'gen Blid's Bas Guch die Gbtter Ganft'ges zubereiten. Bir, wachend gladlich, Beugen Eures Glad's Und hochgetroft für ewige Zeiten.

> `Drey Dichtarten. ... Tragbbic, Komébic,

## @ p o s.

Mit Zuversicht barf ich mich hier erheben, Dem Allergrößten war ich stets vertraut. Benn andre staunen, wenn verwirrt sie beben, Da fühl' ich mich von Grund aus auferbaut. Achillen hegt' ich, hegt Ulyssen träftig. Im Liefsten froh, an heitrer Lebensbrust Und alles Andre was umber geschäftig Im Heldenleben rang zu Schmerz und Lust; So zuversichtlich trat ich hier herein, Nun schein' ich mir nur mein Gespenst zu seyn. Sonst wieberholt' ich: wie die Geren ber Schnaren, Achill und Agamemnon, sich entzweht.
Den Jammer um Patroflos, Destors Bahren.
Erhielt ich laut burch alle Folgezeit;
Mittheilt' ich tausend aber tausend Jahren
Der Eriechen, der Trojaner Herzeleib.
Das will nun alles abgethan erscheinen,
Die Großen sehn sich, einen sich, vereinen.

### Eragobie:

Das Ungeheure war mir anempfohlen, Und ich behandett' es im bochften Sinn,... Wohin ich trat, erglühten mir die Sohlen Bon Leidenschaften, gräflicher Gewinn! Heute aber muß ich eigens mich erholen, Indem ich Beit und Ort entfremdet bin. Das Ungehenre ward nun! — Doch zum Bestwa-Bertlärte sich's, vertlärte sich's zu Festen.

#### Romid bie

Ich aber, Schwestern; tann mich nicht verläugnen, Mit frohem Sinne blick ich alles an. Hier tann sich nichts als Frendiges ereignen, Ich brauche nichts zu ihun, es ist gethan. So will ich mich in biefes Band verweben, Und was mir ahnelt fahr ich froh heran. hier seh und fühl' ich ein erregtes Keben, Ich theile was ich sonst gegeben:

(chifeint Raf.)

## C p a s.

Die Wirkung: biefes Juftes fahl' be gleich ;
Ein neuer Sinn und mes wertnes.

Den Raden tehrt: ich meinem Coffichtenneiche.
Und du, enthater die von Ragt und Webnen.
Bir find veränderet — Stolzes Thatyepoings.
Bu teinem Ziel und Avect ist und ein Channy
Berwirrtes Mogan unwuhlindzen Mungst.
Bon allen Antumen iste der, schwerfer Annum.
Rothwendigteit, und Cohichel !. hender Circups —
Lervor, o Schwefter, fest im fusiken Manual.
Richt storisch dans lieb keidensgaft autähnen.
Die schwefte kenstanten fein keiden der gericht.

#### Eragib-ie.

Den preise seins der erfahrt, Bas Midionen sich erstehen! Bas jedes Kind, was jeder Greis begehrt: Bon Eurem Blid ermuntert hier zu stehen; Dieß hohe Glad ist und gewährt. Bie Geist und Liebe diesen Saal durchwehen, Dem Fahlenden Gefaht begegnet, Bie seder sich im Ganzen segnet, Gelinge lieblich zu enthällen Und. Gurem Dienst entzündeten Sibplien!

## **€** p o s.

Den Jubel bor' ich schon bes muntern Zuges, Wie froh beschleunigt jeber seinen Gang: Denn was ihm heut gewährt ist, raschen Fluges, Bleibt würdiger Schap bas ganze Leben lang. Plur Augenblicks an dieser Stelle halten, Bon Euch bemerkt Euch nad zu stehn Ist hochste Gunst, die sämmtliche Gestalten Durch meinen Mund vorläufig anersehn. Damit jedoch in solchem Luftgetümmel, Der Sinn erscheine der verschleiert liegt, Gestalteureich, ein überdrängt Gewinmel, Dem innern Sinn so wie dem äußern guägt; So melben wir: daß alles was vorhanden, Durch Musengunst den Unfrigen entstanden.

#### Tragobíe.

"Man halt mit jebem Stoffe fich geschmadt, Benn er ein Lanberzeugnis! — Mag ber beste Dem Ausland bleiben! — Eigner Fleiß begladt, Und eignet fich bem Anschaun bochster Gaste." So sagte Iene die uns angeregt, Selbstthatig weiß uns alle zu beseelen; Geschieht nunmehr was sie uns auferlegt; So thunen wir in keinem Sinne fehlen.

Bas von Erzeugniffen dem Dichtergeist Im ftillen That der Ilme langst gelungen, Ist mehrentheils was biefer Zug deweif't. Er tommt, Gestalt Gestalten aufgebrungen.

Und wenn bie Guten — fag' ich's nur gerührt — Die und der Welt Bebeutniffe gegeben, - Borfiber find, fo fen ju Luft und Leben Bas fie vermocht vor diefen Lag geführt.

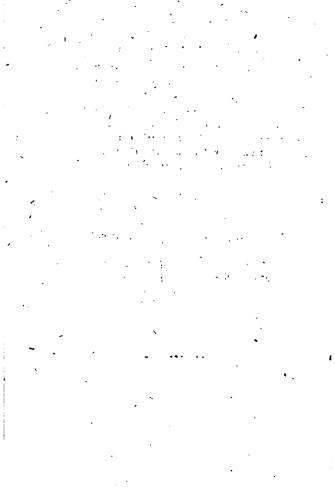

Fest jug.

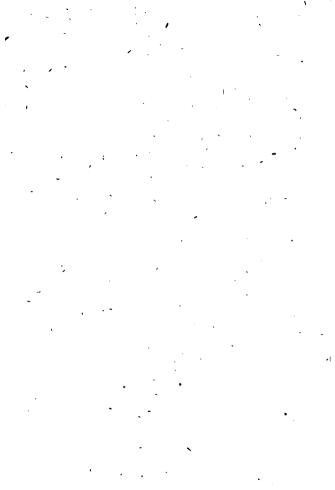

"Benn por beines Raifers Throne Ober vor ber Bielgeliebten, Je bein Name wirb gefprochen; Sey es bir jum hochften Lohne.

Solden Augenblid verehre: Benn das Glad dir folden gounte!" Alfo klingt vom Oriente Der des Dichters weise Lebre.

Gladlich preifen wir die Guten Die wir fest zu nennen wagen, Die, in turzvergangnen Tagen, Beggefahrt bes Lebens Fluthen.

# Die Ilme tritt auf.

Wenn die Ilme, still im Thale, Manchen goldnen Traum gegängelt; So exlaudt, daß hoch im Saale Sie den Feperzug durchschaugelt.

Denn ich muß ain besten wiffen Wie die Rathset sich entstegelt; Die sich solcher Kunft bestiffen Haben sich in mir bespiegelt.

Droben hoch an meiner Quelle Ift fo manches Lieb entstanden, Das ich mit bebacht'ger Schnelle Lingefibst nach allen Landen. Lebensweisheit, in ben Schranken Der uns angewiesenen Sphare, War des Mannes heitre Lehre Dem wir manches Bilb verdanken.

Wieland hieß er! Gelbst burchbrungen Bon bem Bort bas er gegeben, War sein wohlgeführtes Leben Still, ein Kreis von Mäßigungen.

Geiftreich schaut er und beweglich Immerfort auf's reine Biel, Und bei ihm vernahm man täglich: Nicht zu wenig, nicht zu viel.

Stets erwägenb, gern entschulb'genb, Oft getabelt, nie gehaßt; Ihr mit Lieb' unb Arene hulb'genb Geiner Fürstin werther Gast.

### M in fat the one

(fpricht Phanias).

Ein junger Mann von sabenen Gaben, Bon eblem Sinn und rascher Lebenslust, Um Antheil an der Welt zu haben Erdsnet ihr die hassnugsvolle Brust.

Gesen, Freunde, weibliche Gestalten Bon großer Schönheit, treisen um den Tag.
Bei Fest und Sang, wo Freud' und Liebe walten, Gewährt das Gille was es im Glanz vermag.

Doch solch ein Rausch reich überdrängter Stunden, Er dauert nicht. — Und alles ist verschwunden.

Er steht allein! Tept foll Philosophie Balb ernft, bald schwarmerisch, ihn heilen, Die eine fordert streng, die andre würdigt nie Am Boben thatig zu verweilen Den sie bebauen sollte. Zweifelhaft Wird nun der Sinn, gelahmt ist jede Kraft; Berbüstert Haupt, erfrostet alle Glieber, So wurft er sich um Schelbewege nieber.

Ein Mabden tommt, bie er geliebt, Mus falidem Argwohn ue verlaffen. Sie ifi's bie mir bie beften Lebren gibt: "Barum bas Leben, bas Lebend'ge haffen ? Beichque nur in milbem Licht Das Menfchenwesen, wiege gwifchen Ralte Und Uebersvannung bich im Gleichgewicht; . Und wo ber Dantel hart ein Urtheil faute. So lag ibn fahlen, was ibm felbit gebricht; Du. felbit tein Engel, wohnft nicht unter Engeln, Nachficht erwirbt fich Rachficht, liebt geliebt. Die Menichen find, tros allen ihren Mangeln, Das liebensmurbiette mas es gist; Farmahr, es wechfelt Bein und Auft. Genieße wenn bu fonnft, und leibe wenn bu mußt, Bergiß ben Gimete, erfrifte bas Beraufigen. Ru einer Freundin, einem Beeund gefener, Mittheilend lerne wie ber andre benft. Gelingt es bir ben Startfinn ju beffegen, Das Gute wird im Gangen Aberwiegen."

Wer von dem ihöchten Feft nech Samse kehrt. Und sindet was Musarion gelehrt: Genügsamseit und tägliches Behagen Und guten Muth das lladel zu verjagan, Mit einem Freund, ap einer Liebsten froh— Der Größt' und Neinste wünscht as immer so, Gesteht, es war tein eites Prangen, Mit diesem Bist den Schaudug anzusangen.

### Dberon.

Das kleine Bolt das hier vereint In luftigem Gewand erscheint, Sind Geister voller Sinn und Kraft; Doch wie der Mensch voll Leidenschaft.

Der Konig und die Königin, Titania, Oberon genannt, Entzwehren sich aus Eigensinn Und wirkten, schabenfroh entbrannt. Anheut jedoch im höchsten Flor Und Glanze treten sie hervor. Längst an Berdruß und Jorn gewöhnt, Sie haben heute sich verschnt, Wohl wissend wie vor Eurem Blick Miswollen bebt und haß zurun.

Denn das die Wesen sich entzweh'n, Das mögte gang natürlich sevn; Jedoch Natur, beherrscht von Euch. Gern unterwirft sich Eurem Reich, Und jedes Gute das ihr thut, Kommt vielen andern auch zu gut. So ift es! Diefer junge Helb Ear wohl gepaart vor Euch gesteut, Der Haon, heißt Amanda sie, Litt große Noth und herbe Mah, Beil Zwist in dieser Geister Schaar Auch Zwist in seinem Schläsal war.

Das alles habt Ifr abgestellt, Den Limmel diesem Kreis erhellt. Und haben hat's verdient! Die schwerste That Barb ihm geboten; diese schaften Rath. Wehr bark ich mich zu sagen nicht erfühnen. Doch es beweist sich bas es Babrheit sep: Gott, seinem Raiser, Einem Liebchen treu, Dem maffen alle Geister bienen.

# Die Ilme.

Ein ebler Maun, beginzig zu ergeünden Wie überall des Menschen Sinn ersprießt, Horcht im die Welt, so Ton ale Wort zu finden Das tamfindquellig durch die Lünder stieft. Die allesten, die neusten Regionen Durchwandelt er und lanscht, in allen Jonen.

Und so von Bolf zu Balte hort er singen Bas jeden in der Mutterluft gerührt, Er hort erzählen was von guten Dingen Urvaters Bort dem Bater zugeführt. Das alles war Ergönlichkeit und Lehre, Gefühl und That, als wenn es eines ware.

Bas Leiden bringen mag und was Genuge, Bebend verwirrt und ungehofft vereint, Das haben taufend Sprach: und Redezüge, Bom Parabies bis heute, gleich gemeint. So fingt ber Barbe, fpricht Legend' und Sage, Bir fahlen mit, als waren's unfre Tage. Menn fcwarz ber Tele, umhangen Atmofphare Bu Traumgebilben buftrer Rlage zwingt, Dort helterin Conneuglung im officen Metre Das hohe Lieb entzucter Geele elingt; Gie meinen's gut und fromm im Grutt, fie wollten Rur Menfcilos mas alle ibeten fotten.

Wo fich's verstutte wahr er's aufgulfaben, Ernfthaft verhalt, verketbet leicht als Spielt Im bodifiele Sinn der Intunft hit bestwieden Humanität sen unser nicht Biet. D, warum schaut er nicht, in diesen-Lagen, Durch Monschutzeit gebellt die schwerken Plagen.

# Terpficore. Abraftea.

Denn, ach, bisher bas goldne Saitenspiel. Rerpsichore's ertonte nur zu Rlagen, Ein Lieb erklang aus schmerzlich tiefer Bruft: Die Welt umber sie lag zerriffen. Entstohn die allgemeine Luft! Das Leben selbst, man konnt' es missen. Doch Abrastea zeigte sich, Des Glückes Aera war gegeben, Bergangenheit und Zukunft freuten sich. Das Gegenwärt'ge ward zum Leben.

# Meon und Meonis. Lente fpricht.

Das Gegenwartige tommt in boppelter Geftalt, Ibr feht es jung, thr feht es alt; Bufammen geben fie noch eine fleine Strede. Mindletmer Schritt beforbert nie, Die Beit verfchiebt nicht nur bie 3mede, Much andere Mittel forbert fie. Go weife, flug er auch gehanbelt, Ein balb Sahrhundert aufgetlart, Auf einmal anbers wird gewandelt Und anbre Beisheit wird gelehrt. Was galt, es foll nicht weiter gelten, Richts mehr von allem ift erprobt, Das mas er fcalt, barf er nicht fcelten, Richt loben was er fonft gelobt; Sogar in feinen eignen Sallen . Berfanbet man ihm frembe Pflicht, Man fucht nicht mehr ihm gu gefallen, Bo er befiehlt gehorcht man nicht.

Er murde fich bas Leben felbst vertürzen, Berzweifelnb fich jum Ortus fturzen; Doch feine Tochter halt ihn fest. Bersteht ihn lieblich zu erfreuen, Beweift, mit taufend Schmeicheleven, Daß er fich felbst weit hübscher hinterläßt.

Was ihm entging, sie hat's gewonnen, Und ihr Gefolg' ist ohne Zahl; Was ihn verließ, es tam ihr nachgerpnuen. Was ihm midt mehr gelingt, gelingt ihr tausendmal. Zum Eräcke last The und hereinz. Denn sold' ein Fest fount' er suh nicht erwarten; Er sieht es blüht ein neuen Anton. Der blüht für mich; was mein ist. Vollet auch sein. Er fühlt sich besser, als in besten Zeitenen 12.

1.11. 1

#### Cib.

Wer ist hier so jung an Jahren, Beltgeficher und Dickeung fremde, Der verehrend nicht ertennte Solcher Namen Hochgewicht!

Hier ift Cib und hier Timene, Mufter jedes Betbenpaares, Donna Urafa, die Infantin, Barter Liebe Mafterbild.

Wie ber Jangling, fast ein Knabe, Ehre feines hause rettet; Aber sie ben Batermorber Auf ben Tob verfolgenb liebt.

Wie er Ronige ber Seiben Ueberwindet ju Bafallen; Seinem Ronige getreufter, Balb erhoben balb verbannt.

Und Simene Sanfesmutter, Rein beschräntt auf ihre Tochter, Wenn Urara ftill im Gerzen Legt ein frühgeliebtes Bilb. Wer ist hier so jung an Jahren, Weltgeschicht' und Dichtung fremde. Der verehrend nicht gebächte Solcher Namen Lochgewicht?

Aber ach! die Jahre weichen, Und es weicht auch das Gebächtnis. Kaum von allerhöchten Thaten Schwebt ein Schattenbild uns vor.

Und so eile nun ein jeber, Wie ihm freie Zeit geworben, Trisch bas Gelbenlied zu hören Wie es unser Gerber gab,

Den wir nur mit Eile nennen, Den Berleiher vieles Guten, Daß nicht tiefgefühlte Trauer Diefen Tag verbuftere.

## Die Ilme.

Da bin ich wieber, laffe mir nicht nehmen Den anzutandigen ber nun folgen foll. Er muß fich jest zur Einfamteit bequemen; Doch ift fein herz Euch treu und liebevoll. Er bantt mir viel, ich weiß baß er nicht wantet, Ich will ihm wohl, weil er mir's treu verbantet.

Die Baume fammtlich, die mich hoch umschatten, Die Felfen rauh und feltsam angegraut, Der Hügel Gran, bas Granere ber Matten, Sie haben ihm ein Paradies gebaut; Doch heute ließ er gern ben Kreis ber Erben, Rur um bas Glack vor Euch genannt zu werben.

Doch send ihm gnabig, wohlgestimmt erbuldet, Benn Seltsames vielleicht vor Euch erscheint. Als Dichter hat er manches zwar verschuldet, Im hohern Sinne war es gut'gemeint. Ich sehe mich allein, die andern fehlen, Da nehm' ich mir ein Herz, und will's erzählen. Weltverwirrung ju betrachten, herzenstrung ju beachten, Daju war ber Freund berufen, Schaute von den vielen Stufen Unfred Poranibentebens Biel umber und nicht vergebens: Denn von außen und won innen Ift gar manches ju gewinnen.

Daß nun dieß auch beutsche Lente Bei Gelegenheit erfreute, Ließ er auf der Bühne schauen hetbenmänner, Heldenfrauen, Wenige zuerst, dann viele. Kamen zum belebten Spiele, Immer nach verschiednen Formen, Strengen und befreiten Kormen; Da benn unter diesem haufen Muterlei mag unterlaufen, Womit ich mich nicht besaffe, Sondern bittent Euch verlasse: Daß Ihr's seuktölich mogt beschauen! Hobe Hern und hohe Frauen.

## Mabomet.

Der Beitgeschichte wichtiges Ereignis: Erft Nationen angeregt, Dann unterjocht und mit Propheten Beugnis Ein neu Geses den Bollern auferlegt; Die gebsten Thaten die geschehen, Wo Leidenschaft und Klugheit streitend wirtt, Im eleinsten Raume dargestellt zu sehen In diesem Sinn ist solch ein Bild bezirkt.

Das einzig macht bie Kunft unsterblich, Und bleibt ber Buhne Glanz und Ruhm, Daß fie was groß und wurdig, was verberblich, Bon je betrachtet als ihr Eigenthum. Doch mußte fie bei Juli' und Reichthum benten Sich Zeit und Ort und Handlung zu beschränken.

Der Gallier that es wie's ber Grieche that; Der Britte boch, mit wenigem Bemuhen Gewohnt die Segel aufzuziehen, Erfand fich einen anbern Rath: Einbitbungstraft verlangt er, bie fo gerne Geschäftig schwarmt, ben Lag im Lag vergißt, Bon nachster Rabe bis zur weitsten Ferne Die schneusten Wege bin und wieber mißt, Der es beliebt, zu immer regem Leben. Mit handlungen bie handlung zu burchweben.

Dort wird Berftand gefordert um ju richten Dis alles wohl und weistich fen gestellt, Dier fordert man Euch auf zu eignem Dichten Bon Guch verlangt man eine Welt zur Welt, Wo Dichter, Spieler, Schauer sich verbinden, Sich wechselieits erwarmen und entzünden.

# Gbg von Berlichingen.

So auch der Deutsche gern. Auf diesem Pfabe Raht frei entwickelt sich ein reich Gebisch. Auch dieses bittet: Schenkt ihm Gunft und Enabe! Die bunten gage mustert freundlich mith. Alsbann vernehmt, gang jur gerechten Stunde, Was es verbirgt im tiefsten hintergrunde.

Die Schrecknötage die ein Reich erfährt, Wo jeglicher besiehlt und keiner hört, Wo das Gesen verstummt, der Fürst entslicht, Und niemand Nath und niemand Nettung siebt, Die schildr' ich nicht: denn ewig ungepaart Bleibt schem Fest Exinnxung solcher Art.

Doch biefes Bito fahrt uns heran die Zeit Bo Deutschand, in und mit fich selbst entzwept, Berworren wogte, Soepter, Krummstab, Schwert, Feindselig eins dem andern angekebrt;
Der Bürger still sich hinter Mauern hielt,
Des Landmanns Kräfte kriegerisch aufgewählt;
Bo auf der schnen Erde nur Gewalt,
Berschmiste Habsucht, kune Wagniß galt
Seethe's Wate. IV. Bb.

Ein deutsches Ritterherz empfand mit Pein In diesem Bust den Trieb gerecht zu seyn. Bei manchen Zügen die er unternahm, Er half und schackte, so wie es kam, Bald gab er selbst, bald brach er das Geleit, That Recht und Unrecht in Berworrenheit, So daß zulest die Woge die ihn trug Auf seinem Haupt verschlingend überschlug; Er, wurdig ertästiger Mann, als Macht gering, Im Zeitensturm unwillig unterging.

Ihm steht entgegen, selbst gewiß, in Pracht, Des Pfassenhofes listgesinnte Macht, Gewandter Manner weltlicher Gewinn Und leibenschaftlich wirkend Frauensinn. Das wantt und wogt, ein streitend Gleichgewicht, Die Rante siegen, die Gewalt zerbricht. Zur Seite sieht bes Landmanns heiterteit, Der jeden Lag des Leiblichen sich freut. Und fernerhin Zigeuner zeigen an Es seh um Ordnung in dem Reich gethan. Denn wie die Schwalbe Sommer deutend schwebt, So inelben sie das man im Dastern ledt, Sind räußerisch, einksuben oft zum Scherz, Wahrsagerinnen, Menschen Seift und Kerz.

Zigeuner = Tochter tritt vor.

Schwestern, wir wollen eb nicht ertragen, Wir wollen auch ein Wortchen fagen. (ut Befellschaft.)

Eure Gnabe sep zu uns gefehrt! Ihr verbammt uns nicht ungehört.

> Werbe wahrzusagen wissen, Richt weil wir die Zukunft kennen; Aber unfre Augen brennen Lichtersoh in Finsternissen Und erhellen uns die Rächte.

So fann unferem Geschiechte Rur bas Sochfte heilig bauchten, Golb und Perlen und Juwelen Konnen folder eblen Seelen himmelsglang nicht überleuchten, Der allein ist's ber uns blenbet.

Aber wenn wir abgewendet Stehn betroffen, lodt und wieber Mutterlieb', so suß vom Ahrone, Bu der Tochter, zu dem Sohne; Doch sie steigt vom Throne nieber Und beseiligt niebere Hund beseiligt niebere Hund beseiligt niebere Hund

Kennet Bunsch, Bebarfnis, Bitte Cangst bevor sie ausgesprochen, Allem, allem thut fie Giffige. Dafar teuchtet aus ber Wiege Ihr ein Anbiptein aufgebrochen, Eine Gegengabe Getre?!

# Frauft.

## Maphistopheles mitt wer.

Wie wag' ich's nur bei sulcher Fackeln Schumner? Man fagt mir nach ich sen ein bbser Seift. Doch glaubt es nicht! Fürwahr ich bin nicht schlimmen Als mancher ber sich hoch fürtrefflich preift. Perstellung sigt man sen ein großes Laster, Doch von Verstellung leben wir; Drum bin ich hier, ich siafe nicht verhaßter Als andre jene, vor und hinter mir.

Der fommt mit langen, ber mit kurzem Barte Und drunter liegt ein glattes Kinn, Ein Sultan und ein Bauer gleich von Arte Berstellen sich zu herrlichtem Sewinn Euch zu gefallen. So, den Kreis zu fällen; Komm' ich als boser Geist mit bestem Willen. Denn boser Wille, Widerspenstigkeit, Verwirrung Der besten Sache fahrbet nicht die Welt, Wenn scharfes Aug' des Lyrrschers die Perinnung Stets unter sich, in kräftiger Leitung, häll; Und wir besonders thunen sicher hausen. Wir spären nichts; denn alles ist babranden. Run hab' ich mancherlei zu fagen, Es klingt beinah wie ein Gebicht; Betheur' ich's auch, am Ende glaubt ihr's nicht, So muß ich's benn wie vieles andere wagen.

Sier fteht ein Dann, ihr feht's ihm an, In Biffenschaften bat er g'nug getban, Bie biefes Bieled bas er traat Beweif't, er habe fich auf vielerlei gelegt. Doch ba er Renntnis g'nug erworben, Ift er ber Welt fast abgestorben. Much ift, um refolut zu handeln, Mit beiterm Angeficht ju manbeln, Sein Meugeres nicht von rechter Art, Bu lang ber Rod, gu'fraus ber Bart; Und fein Gefelle mobibebachtig Stedt in ben Buchern übernachtig. Das bat ber aute Mann gefühlt Und fich in die Magie gewühlt. Dit Birteln und Sanfwintelzeichen Bofft' er Unenbliches erreichen, Er qualte fich in Rreis und Ring, Da fühlt' er baß es auch nicht ging.

Sequalt war' er fein Lebelang; Da fanb er mich auf feinem Gang. Ich macht ihm beutlich, bag bas Leben, im Leben eigentlich gegeben, Richt follt' in Grillen, Phantasteen Und Spintistreren entstlehen. So lang man ledt, sen man lebendig! Das fand mein Doctor ganz verständig. Ließ alsobald sich wohlgefallen Mit mir den neuen Weg zu wallen. Der führt' und nun zu andern Kunsten, Die gute Dame war zu Diensten. Un einem Becher Feuergluth That er sich eilig was zu gut. In einem Wint, eh' man's versah, Stand er nun freilich anders da; Bom alten Herrsie, glaubt es nur.

Und wenn euch bles ein Wunder baucht, Das Uebrige ward alles leicht.
Ihr seht den Ritter, den Baron Mit einem schonen Kinde schon.
Und so gefällt es meinem Sinn, Der Zauderin und der Rachbarin.
Ich boffe selbst auf Eure Gunst!
Im Alter Jugenderaft entgünden,
Das schonte Kind dem treusten Freund verdinden,
Das ist gewiß nicht schwarze Kunst.

## Braut von Meffina.

#### Mutota fpriani

Bebrangtes herz! unebarut von himberniffen. Wo tame Rath und Saufermir heran! 3
Gebantenlos, im Innersten gewissen.
Bon allen Seiten greift die Welt mich an.
Nur Augendlick mbcht' ich bem Jammer daupfen.
Der stechend schwer mir auf dem Busan liegt.
Ich soll mit mir, ich foll mit andern dampfen; 200 foll mit mir, ich foll mit andern fampfen; 200 foll diesen Feind, der ander seet.

So aus ber Liefe biefer Softunt ber Peinen Blid' ich hinauf gum schmalen himmelskar? Schon wird es besser! ach, ich burfte weinen, Ein Sonnenabglang heilt und hebt mich gar. Und schon begegn' ich reiner Fiebenstaube, Die holbe Zweige ber Entstühnung bifnigt. Ich irre noch, allein ber Flug gekingt!
Ich sehe nicht wohin, ich hoff und glaube.

Doch wenn von bort, woher wir heil erfiehen, Ein Blit, ein Donnerschlag erfchredt, Sich Fels und Walb und Umblid von ben Soben Mit fower sefentter Nebelfchichte bedt, Und Nacht am Lag umgibt, ber himmel ftammet, Geltsam geregelt, Strahl am Strahle strahlt, In Schreckenszügen Fenerworte mahlt: Das Schicksal sey's bas ohne Schulb vers bammet;

So fprech' ich's aus im Namen blefer beiben; Gie schauen ftarr, sie finden sich verwaist; Bon unverhofften unverdienten Leiden, Wie scheues Wild vom Idgergarn umtreift. Wergebens willt du bir's vernäuftig beuten; Was soll man sagen wo es bitter heißt: Ganz gleich ergeht's bem Guten wie bem Bbsen!

Gin fcwierig Rathfel, rathfelhaft gu tofen.

Und jum Erstaunen wollte Schitter wangen, Der Sinnende ber alles burchgeprobt.
Gleich unfern Geift gebieters anzuftrengen Das Wert, das herritch seinen Metfter woht.
Wenn Felsenriffe Bahn und Fahrt verengen,
Um den Geangfirten die Wolle tobt,
Albann vernimmt tod is betrangtes Fichen
Religion allein von ewigen hobbent

## I. e. - 1 1.

Bie herrlich rasch tritt dieser Zug hervor! Sie bringen von Elpsiums Gestaben Das Nachgefühl erhabner Thaten, Es lebt in ewigem Jugend Flor. Doch immer ernst! — Was sie gewonnen, Im Dunteln war es ausgesonnen, Wit Grausamkeit ward es gethan. Berwirrung folgt! An innern Kampsen Hat stille Beisheit Jahre lang zu dampsen, Stets mühevoll ist ihre Bahn.

Run tommen fie zu heitern Stunden: Um Schluß ber Beiten wird gefunden Der Freiheit aufgetlarter Blid. Bas fie entriffen wird gegeben Und jeder wirkt im freien Leben Bu feinem und ber andern Glad.

Die mit bem Fürsten sich berathen, Sie fühlen sich zu großen Ahaten. Bu jebem Opfer sich bereit. Ie einiger sie sich verbündet, Ie sichrer ist das Glud gegründet Kur jeht und alle Folgezelt.

# Bailen stein.

Ein Mann tritt vor, im Glanz der hochften Thaten Auf ihn gerichtet zeber Blid,
Dem Schwieriges, Unmbgliches gerathen,
Er dankt sich selbst das eigene Geschie.
Gewalt'ge Kraft die Menschen aufzurusen
Sie zu beseuern kühnster That,
Im Plane sicher, mit sich selbst zu Rath,
Des Kaisers Günstling, nächst an Thron und Stufen.
Die zarte Gattin gern an seiner Seite,
Der Terzky Hochstnn, Thesta's Ingendlicht,
Max treugesinnt, so wie er thut und spricht;
Welch ehrenvoll, welch liebevoll Geleite!
Doch wir empfinden heimtlich Ungst und Grauen
Solch äußres Glück im heusten Licht zu schauen.

Woher benn aber biefes innre Jagen Das ahnungsvoll in enger Bruft erbebt? Bir wittern Wankelmuth und Migbehagen Des Manns ber hoch und immer höher ftrebt. Und was kann griftlicher bem Eblen belßen Alls ein Entfchluß der Pflicht fich zu entreißen.

Da foll nun Stern jum Sterne deutend winken, Ob dieses ober jenes wohlgethan, Dem Irrthum leuchten, zur verworrnen Bahn, Gestirne falsch die noch so berrlich blinken.

Der Bug bewegt fic, schwebt vorbei. 23 mar ein Bild. Das herz ift wieber frei.

# Ballenfteins Lager.

Mephistopheles spiele.

Gefahrlich ist's mit Seistern sich gesellen: Und wenn man sie nicht ftracks vertreibt, Sie ziehen fort, ein und der andre bleibt In irgend einem Wintel hangen, Und hat er noch so still gethan, Er kommt hervor in wunderlichen Faken — Mich zieht die Camerabschaft an In Reih und Glieb mit ihnen mich zu stellen.

Ich kenn' euch wohl, ihr feph bie Wallensteiner, Gin löblich Volt, so brav wie unfer einer, Ihr kennt auch mich, wir sprechen frel: Mit einem Gort, daß ich daß Lob vollende: Da wo nichts ist da habt ihr reine Kande. Doch das war bamals und ich war dabei. Gehb ihr heisammen! Ja! Wachtmeister?

Die Raraffiere?

Szier!

Die holtschen Jager?

Her!

Arvaten ?

**Pier**?

Uhlanen ?

Diert

Die Martelenberinnen ? -

Ich febe fie und spare meine Frage, Die fehlen nicht am Sonn: und Werfeltage. Wo viel vertoren wird ift mannes zu gewinnen.

#### Ein Ritt b føtingt beroet.

Ich bin ein Martetender: Rind Und zwar von guten Sitten, Darum wo hubiche Leute find Beftanbig wohlgelitten.

Solbaten lieb' ich, bas ist wahr! Bet foute sie nicht lieben, Da sie in jeglicher Gefahr Sich immer tren geblieben?

Ich giebe wieber mit in's Felb: Rein Beg im Gelb ift bitter. Es lebe St. Georg ber helb, Die helben, feine Ritter! Mephiftopheles ju ben Sottaten.

Und ihr verlauft euch nur nicht weit, Und mertt es wohl, es ift nun andre Zeit. Die Herrscher wissen was sie wollen, Und ist ein großer Zwed erreicht, So sollt ihr nicht von Land zu Lande tollen. Parole bleibt: Cubordination! Und Feldgeschrei ist: Mannszucht! Nun bavon:

## Demetrius. Tragódie (pricir.

Berftummft bu, Schwester, trittst jurud verlegen, Mis warft bu bier ein frember Reulings: Saft?

### . @ p o s.

Sar vieles hat, mir beut fcon obgelegen, Dem mannichfalt'gen Bort erlieg' ich fast. Run tomme mir noch ein Schwierigstes entgegen. Wie fast ich an, wie beb' ich biese Laft? Wer gabe mir in bieser Zeiten Reere Zu schwimmen Kraft! D, wenn's ber Aufang ware!

Ich feh' ein Reich, vor meinem Blid gebreitet, Un Flacen rasch, an grunen Ebnen flar, Das immersort sich vor den Augen weitet, Bum gränzenlosen Raum verliert sich's gar. In Stäbten, auf dem Lande wie bereitet Ihr eigen Glac die wohlgenährte Schaar! Das Feld ergränt, der Handel wogt lebendig, Sohald, ein herrscher mächtig und verständig.

Doch ach! bas Reich bis zu bem Fuß ber Thronen Bon eignem, balb von fremdem Blute roth, Denn wilbe horben, kluge Nationen, Beran sich brangend führen Qual und Noth. Tartaren, Türken, Polen, ohne Schonen, Auch Danen, Schweben bringen, suchen Tob.

So macht ber Serrichaft, fo bes Raubs Gelufte Den Mittelpuntt bes Reichs zu Graus und Dufe.

Da greift denn jeder, der sich thatig pabme, Nach Schwert und Scepter, wen den Feind vartreibt, Wer gräßlich straft, das Unwill sich bequeme, Und dann zulest von allen abrig bleibt! Der Leickfinn auch errings sich Diademe, Bis aufgebracht ein Coyner ihn entwikt. So Borts, so Demetrius, Marina, In wildem Wist batt Rer und Sald-Reskag.

So weber Alebe, Jutraun noch Semiffen-Einheimischen und Fremden in der Bruft, Bis wun erscheint was alle längst vermissen, Ein helbensproß, dem Land zu Glick und Anft. Er wird sich int Sessick zu fügen wiffen, Es fügt fich ihm daß alle, fich demußt. Des eignen heils, dem herrschrenvort sich fügen, Sich bilbend abein, zu der Well Wergungen:

Nun klart fich's auf, er kehrt in feine Schraufen Der Wölter Schwall im ungemessen Land, Run wirten große, gebiere Gebanken, Erweitert Franze, thatig innrer Stand. Für Wissenschaft und Aunst und Handwert banken Die Bolker, sonst von allem abgewandt, Wetteisernd absetragt Bezirk Bezirken Kraft, Starke, Reichthum, Schönheit, ebles Wirken

## Turanbot.

Altoum spricht

Bom fernen Often, ja vom fernsten her Zeigt sich Altoum, ein Monarch ber Buhne, Die Fabel hat ihn auf ben Thron gesent, Mit mandem Prunt und herrlichteit begabt, Doch herrlicher als Kron und Scepter glanzt An seiner Seite Lochter Lurandot. Zwar fagt man von der Jungfraun schonem Chor Die Herzen sämmtlich seven rathselhaft; Doch dieser hat ein höcht subtiler Geist So viele Räthsel in den Kopf gesent Das mancher Ereier scheiternd unterging.

Auch hat sie mich, bas will ich gern gesiehen. Bur langen Reise eigentlich genothigt;
Und weil ich ihr boch nichts versagen kann,
So führt' ich sie in ihrem Stolz herein.
Wanch Räthsel hatte sie sich ausgebacht,
Den Geist zu prüfen dieses großen Loss;
Doch sie verstummt und raunt mir nur in's Ohr:
Am Ende sey sie ihrer ganzen Kuust.
Denn wie ihr schon die Träume wahrgemacht,
So löstet ihr auch sedes Räthsel aus.
Und welches Wort sie immer such und wählt
In Redefinoten listig zu verstrieden:

Bum Beispiel Majestat, und haustich Woht, Thron und Berdienst und rein verbreitet Gluck, Das alles sindet sie vor Augen klar.
Sie gibt sich überwunden. Freundlich reicht Sie dem Bewerber Kalaf Herz und hand, Befreundet mit Abelma, mir zehersem.
Und so ist auch mein lester Bunsch enfallt.
Bie tausend Bansche beut befredigt wogen.
Wir ziehen gern, wenn auch bassegt, hinnes.

Da ich benn ober, wie ich eben febe,
Der leiste bin, laßt für die Worderkents
Ein freundlich Woot mich sprechen! Wenn ich namme.
Dieß kleine Boll als Wasken präfentire;
So spricht sich's aus, das war ein Mustenzug.
Doch wie ben Rieinen unter Larven-Wutmmung
Ein kindlich Herz ber lieben Mutter schlägt;
So banden alle wir dem Tag des Golds,
Der uns vergönnte dieß Seffel zu theiten.

Die Tochter mahnt mich nicht zu viel zu reben Und sie hat recht! Das Alter hort sich gern Und wenn es auch nicht viel zu sagen hat. Wie son ich hier, als nur gezwungen soweigen, Wo gränzenloser Stoff die Rebe nährt! Wo — Nun ich gehe ja! — Sie mag es buffen, Wenn ich weit eher, als ich wollte, schwieg. -Epilog.



## Die Filme.

Wenn ber Ime Bac bescheiben Schlängeind still im Thale stieft, Ueberbeckt von Zweig und Weiben Halbversteckt sich weiter glest, Hot er bftermal die Fibte Seiner Dichter treu und gut, Wenn ber Glanz der Morgenrothe Auf ter fanften Woge ruht.

Bieles ift an mir entsprungen, Manches ward euch bargebracht, Und so ist es mir gelungen Das man mich zum Flusse macht. Bill ein Reisender mich sehen, Bie die Donau, wie den Rhein, Ich verstede mich, las ihn gehen, Denn ich bin doch gar zu klein. Szeute boch von tausend Klammen Glangt bie Flace bis gum Grund, Heute nehm' ich mich zusammen, Deffne ben verschämten Mund. Sonne mich im Jubel: Saale, Spiegle Bilber Blid für Plid, Und als Fluß zum erstenmale, Geb' ich mich bem Thal zurud.

Der Tag in Begleitung von Pallas und Elio füber Wiffenschaften and Runfte vor. Aurora, Epvel und Eragobie empfengen fie.

E a g.

Seil, o Schwaftenn, bem Bemeben Bie ihr eure Pflicht gethant Bas die Dichttunft euch verlieben Ahrtet ihr mit Kuft berau.

Run mag sich Kunft und Wiffenschaft ethoten, Darstellen wie sie sich zum Bitd entwarst Die Dichtkunft habt ihr word empfohlen, Die es boch weutget bedarf. Denn sie bricht, globs einer Ducke, Felsen burch wo's the gestin, Und versendet ihre Weste. Berghinab in alle Welt.

Doch biefe bier, tein wandetoar Eveignis, Der Pflege wollen fie enipfoften febn, Drum fabr' ich fie, ein gettig Jeugnis Das es vorlangft geschen, mit mir herein. So fprech' ich nun ben hochverklarten Ramen Amalia mit Ehrfurcht aus. Du winttest uns. Geräuschlos tamen Wir eine nach ber anbern, bas zerstörte haus, Den Flammenraub erbauten wir im Stillen, Mit neuer Landschaft rings umzirft. So ward es benn nach unsers Fürsten Billen, Des hohen Sohn's, ber unablaffig wirft.

hier thronet Er, ber uns erheitert, Das jebe ichnell bas beste schafft, Der unfern Wirfungstreis erweitert In Thatigteiten jeber Kraft:

hier thronet Sie, die uns verbunden In stillen Angenden erbaut, Sie die in schreckensvollen Stunden Auf uns als Retterin geschaut.

Run aber febern Sie im Glanze, : Bo lebensfrob bas Best ergunt. — ... Ihr tretet vor aus Eurem Kranze. Ich rühm' euch wie ihr es verbient.

Rommt her geschäft'ge Dienerinnen, Unsterblich, unermübet, reich, Bas schon und nuntich auszusunen Den Gottern bes Olympus gleich. (Gie beutet auf eine nach ber anbern.)

### Simmeletunde.

Die zeichnet rein ben Gang bet Sphare, Ihr Griffel regelt Racht und Lag; Der launenhaften Utmosphäre, Dem Grillenwechsel forscht sie nach.

## Erbfunbe.

Und biefe hier vom Erbenrunde Erweitert wandernd Ueberficht; Ertheilt von rafch erfahrner Runde Dem Fürstenpaare treu Bericht.

## Botanit.

Und Farft und Farftin schmaden diese Daß sie sich selber wohlgefaut; Die Gegend wird zum Paradiese, hier blaht die ganze welte Welt.

## gelbbau.

Auch jene die in ihrem Kreise Sich immer kraftig fill bewegt, Nach alter, nach erneuter Weise Der Erbe Fruchtbarkeit erregt; Den Menschen lehrt sich selbst genügen, Gefesselt gern am Boben bleibt, Indem sie, mit gewissen, Bügen, Die lange reine Furche schreibt; Dagegen icont fie mit Entzüden Wie grün ber neue halm fic biaht Und auf ber Berge festem Raden Ein Stufenwuchs ben Walb erhöht. Sie ist's, an der wir und erbauen, Die und im Lebendereis belehrt, Auf die wir alle findlich schauen; Geförbert sey sie, wie verehrt.

## Die Runfte.

Was bie Runfte fich erfühnen, Baufunft, Bilbtunft, Mahleren, Steht an Saulen, Mauern, Buhnen Ginem gunft'gen Blide frei. Doch, erregt burch Euer Rommen, haben fie es unternommen, Manchen Abend, manche Nacht, Mufterbilber dargebracht;
Die Ihr gunftig aufgenommen.

## Confunft.

Und diefe, die fich gern in Abne souft verbreitet, Sie zog mit uns im Stillen fort; Im Aacte hat sie uns geleitet, Und gab uns manch melodisch Wort.

So stehn wir zuvenschetzte alle Und schamen und des Eigensobes nicht; Ruhmredigseit war' es im andern Kalle, Jedoch in diesem ist es Pflicht. Nech manche Augend schunder sich ungeduldig Und raftet sich zur That geschwind: Denn Rechenschaft, wem waren wir sie schuldig, Wenn wir es nicht der Allerhöchsten sind? Die Tochter hat Sie uns gesendet, Der dienen wir und dem Gemahl, Bobin sich Blid und Finger wendet Dahin dewegt sich unfre Zahl. Und schon den lieben Enteln darfs nicht fehlen; Bas gut und schon, im frohen Chor Begegnet es den jungen Seelen Und freudig blühen sie empor. —

Run aber an die Wiege! Diefen Sprogling Berehrend, ber fich schnell entwickelnd zeigt, Und bald herauf, als wohlgewachiner Schhiling. Der Welt zur Freude hoch und boher steigt. Gein erfter Blid begegnet unferm Kreife, Er mertt fich einer wie ber anbern Blid, Gewöhnet sich an einer jeben Weife, Gewöhnet sich an fein eigen Glad.

Er feb ein harfner, bem bie Mufen Den Pfalter wohlgestimmt gereicht, Und so gelingt's bem freien Busen: Denn alle Saiten schweben leicht; Bereit zur hand, bereit zum Klange, Ein Lieb erfolgt man weiß nicht wie. — Sein Leben sey im Lustgesange Sich und ben andern Melobie.

## Der pilgernde Genius.

Rinber mit leeren aber gefchmudten Reifetafein.

### Tag.

Ach warum schon unterbrochen! Barum trubst bu unsern Blid? Schauen wir auf wenig Wochen Wie auf jahrelanges Glud; Bagen wir nicht auszusprechen Wie uns diese Zeit ergest, Wo ber Geist ohn' Unterbrechen Jegliche Secunde schät; Sou uns das vorüber schwinden, Als wenn alles eitel sep? Rlagend wir uns wieder sinden: Bues, alles ist vorbei!

### Genius.

Richt vorbei! Es muß erft frommen. Großes in bem Lebensring Birb nur zur Entwicklung tommen, Wenn es und vorüber ging. Mögen frische Aafelpaare Glüdlich zeichnen Ihre Bahn! Manble Sie, zum neuen Jahre, Neu ben Ihrigen heran. Wir, mit heitern Augenbraumen, Segnen Sie von Ort zu Ort; Das Berstummen, bas Erstaunen Bildet sich als Liebe fort.

## Perfonal.'

## prólog.

|            |     |     |    | -          |     | •                                                    |  |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|------------------------------------------------------|--|
| Genius .   | •   |     | ٠  | ٠          | ٠   | Frl. v. Grån.                                        |  |
| Anaben .   | ٠   | ٠   | ٠  | ٠          |     | Rebbein, Lubecus.                                    |  |
| Detober .  |     | ٠   | ٠  |            |     | v. Pofed.                                            |  |
| November   |     | ٠   |    |            |     | v. Fritich                                           |  |
| December   | ٠   |     | ٠  |            |     | Frl. v. Dagte.                                       |  |
| Weihnachte | 3:R | inb | er | •          | •   | v. Manchhaufen. Sufchte. Galbemeifter.               |  |
| Nacht .    |     | ٠.  |    |            | • - | Grfn. Jul. v. Egloffftein.                           |  |
| Schlaf .   |     | •   |    | ٠          |     | Fri. v. Schiller.                                    |  |
| Traume .   | ٠.  | •   | •  | . <b>*</b> | •   | v. Stromberg. v. Stiens<br>robt. Stichling. Wutpfus. |  |
| Tragbbie   |     |     |    |            |     | Frl. Schopenhauer.                                   |  |
| Rombbie    | •   |     |    |            |     | Frl. v. Baumbach.                                    |  |
| Epos       | •   | •   | •  | ٠          |     | Erl. v. Werther.                                     |  |
|            |     |     |    |            |     |                                                      |  |

Frl. v. Staff. Fr. Zwierlein.

| Phanias                                                      |      |   |                                         |                                         | ٠  | ٠                                       | Pinther.                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dberon                                                       |      |   | • ,                                     |                                         |    | ٠                                       | C. v. Spiegel.                                                                        |
| Titania                                                      |      |   |                                         |                                         |    |                                         | P. v. Spiegel.                                                                        |
| Elfen                                                        | •    | • | •                                       | •                                       | •  | • ,                                     | v. Fritsch. v. Fritsch.<br>Dufour.                                                    |
| Feen .                                                       | •    | • | •                                       | •                                       | •  | •                                       | M. v. Spiegel. Gapl.<br>Stichling b. a.                                               |
| Sinon                                                        |      |   | ٠.                                      | ٠                                       |    |                                         | v. Schent.                                                                            |
| Amanda                                                       |      |   |                                         |                                         |    | •                                       | Frl. v. Milfan.                                                                       |
| ~                                                            | •    | • | ٠                                       | •                                       | •  | ٠                                       | Frl. v. Germar.                                                                       |
| Fatime                                                       |      | ′ |                                         |                                         |    |                                         | •                                                                                     |
| Ratime                                                       |      | , |                                         |                                         | ,  |                                         |                                                                                       |
|                                                              |      | , |                                         |                                         | ,  | •,                                      | v. Konuris.                                                                           |
| Barbe <b>T</b>                                               | ŗ. ' | • | •                                       | •                                       | ,  | •,                                      | v. Geebach.                                                                           |
| Barbe T                                                      | r.   |   | •                                       | •                                       | ,- | • ,                                     | v. Geebach.                                                                           |
| Barbe P<br>Acon .<br>Aconis                                  | ŗ.   |   |                                         | •                                       | ,  | •,                                      | v. Seebach.<br>Frl. v. Seebach.                                                       |
| Barbe L<br>Acon .<br>Aconis<br>Terplich                      | ore  |   | •                                       | •                                       |    | • ,                                     | v. Seebach.<br>Frl. v. Seebach.<br>Frl. v. Herber.                                    |
| Barbe L<br>Neon .<br>Neonis<br>Terpfich<br>Nbraftes          | ore  |   | • • • • •                               | • • • • •                               |    | •,                                      | v. Seebach.<br>Frl. v. Seebach.<br>Frl. v. Herber.<br>Frl. v. Froriep.                |
| Barbe L<br>Neon .<br>Neonis<br>Terpfich<br>Nbraftes<br>Cib . | ore  |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • •                           |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | v. Seebach.<br>Frl. v. Seebach.<br>Frl. v. Herber.<br>Frl. v. Froriep.<br>v. Lompfon. |
| Barbe L<br>Neon .<br>Neonis<br>Terpfich<br>Nbraftes          | ore  |   | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | v. Seebach.<br>Frl. v. Seebach.<br>Frl. v. Herber.<br>Frl. v. Froriep.                |

Ilme. Musarion

| 'Mahomot               | v. Strom <del>berg.</del>                |
|------------------------|------------------------------------------|
| Palmira                | Frl. v. Niebeder.                        |
| Geffre                 | v. Berther.                              |
| Georg                  | v. Zagte.                                |
| Gbs v. Berlichingen    | v. Schiller.                             |
| Gones Rinibi - :       | v. Egioffitein.                          |
| Gobens Frau            | Fr. v. Heimrobt.                         |
| Frang                  | Brunquell.                               |
| Maria                  | Frt. v. Sufeland.                        |
| Beisling               | v. Gerftenberg.                          |
| Mbelheib               | ·Fr. Gilla                               |
| Brauffing:             | Bulpius.                                 |
| Brautführertunen       | Frl. v. Herber. Mäner.<br>Hive. Woverus. |
| Brautigam              | Stell.                                   |
| Braut                  | Frl. v. Hering.                          |
| Bigounger hamptinamn . | -Maller.                                 |
| Spauptundnerich        | Grfn. Beuft.                             |
| Bigeunerinnen          | Br. Bulpins. Melos,                      |
| Bigeuner:Dabwen        | Fri. v. Stodhaufen. v.                   |
|                        | Schiller. v. Bigleben.                   |
|                        | L. Mader. Th. Afrften.                   |
|                        | v. Etein.                                |
| Fauft, ale Docter .:   | v. Buchwalb.                             |
| Fauff, ale Bitter      | v. Comnenos                              |
| Wagner                 | v. Manbelsioh.                           |
| 502 cythineptietos:    | v. Goetfie.                              |
|                        | Fr. v. Germar.                           |
| Bauberin               | Gofn. v. Beuft."                         |
| Marthe                 | Fr. Schopenhauer.                        |
| Stubeny                | Schumann.                                |
| Bürgermabden           | Fr. Schue. Frl. Rirften.                 |
|                        | Ort and and Orth antickers               |

| Farftin Mutter    | Fr. v. Manchhaufen.          |
|-------------------|------------------------------|
| Beatrice          | Frl. Adermann.               |
| Aurora            | Grfn. Jul. v. Eglofftein.    |
| Gefler            | v. Balow.                    |
| U. v. Rubeng      | Amiericia.                   |
| 23. v. Brunet     | Frl. v. Sinclair.            |
| Tea               | v. Frorier.                  |
| Balther Fürft     | v. Struve.                   |
| Werner Staufacher | Riemer.                      |
| Meldethal         | v. Wegner.                   |
| Tells Frau        | Fr. v. Seebach.              |
| Tells Rind        | Pring Mertfcersty.           |
| Staufachers Frau  | Fr. Conbray.                 |
| Schweizeninnen    | Frl. Czeitsch. Seibel.       |
| Caytotigenimen    | Rampfer.                     |
| Wallenstein       | v. Lynder.                   |
| No                | Fr. v. SteinsKochberg.       |
| A                 | Grfn. Carol. v. Egloffftein. |
|                   | Fr. Benig.                   |
|                   | Rifolovius.                  |
|                   | v. Seebach.                  |
| ,                 |                              |
| Wachtmeister      | v. Wangenheim.               |
| Trompeter         | Grf. v. Keller.              |
| holeische Ideer   | v. Häßler. v. Bibra.         |
| Cuiraffier        | Grfn. v. Befterhold.         |
| Croaten           | v. Groß. v. Struve.          |
| Martetenberinnen  | Frl. v. Münchhaufen. v.      |
|                   | Pogwisch.                    |
| Martetenber-Kinb  | Fri. v. Münchhaufen.         |
| Recrut            | Leporibes.                   |
| Uhlanen           | v. Waldungen. Conbray.       |
| Dragoner          | Sirber.                      |
| Czaar Boris       | v. Hellborf.                 |
| Axinia            | Fr. Riemer.                  |
| Demetrius . ' ,   | v. Gagern.                   |
| Romanow           | Pring Paul von Medlens       |
|                   | =                            |

| Marina .   | ٠,  |   |   |   |   | Frl. v. Lynder.    |
|------------|-----|---|---|---|---|--------------------|
| Dhowalst   | υ.  |   |   |   | • | Sagenbruch.        |
| Auranbot   |     | • | ٠ | ٠ |   | Fr. v. Spiegel,    |
| Raifer Mit | Dam |   | ٠ | ٠ |   | v. Arnim.          |
| Mbelma .   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • | Fr. v. Goethe.     |
| Ralaf .    |     |   |   | • |   | v. Baumbach.       |
| Belima .   |     |   | • | ٠ | • | Fr. Lungershaufen. |
| Dantalon   |     |   | ٠ | ٠ |   | v. hellborf.       |
| Brighella  |     |   |   | • |   | v. Fritich.        |
| Arufalbin  | •   | ٠ |   |   | • | v. Hellborf.       |

Fr. v. Fritft. Der Tag Pallas Art. v. Brawe. v. Seimrobt. v. Buchwath. Rnaben . Fr. v. Lynter. Clio . Grfn. v. Fritich. Dimmeletunbe Fri. v. harftall. Grofunde Fr. v. Buttlar. Acterbau Fri. Benland. Botanie . grl. Rampfer. Plaftit . Bautunft Fri. Salomon. Fr. v. Dlechtabitich.

Mablerev

# Inschriften,

Dent: und Sende : Blatter.



## Ihre Raiferlichen hoheit ber Frau Erbgroßherzogin von Sachfens Weimar' und Gisenach.

3n warbiger Umgebung Deines Bitbes, Bie es mir immerfort im Geifte waltet, Bahlt' ich in Tagen wo ber Fruhling foaltet Des Gartens Blumen, Blumen bes Gefilbes.

Dann foien ber Rand bes Achilleifden Schilbes, So reich er war, nicht reich genug gestaltet; Ja, wurb' ein Pnrpurteppich umgefaltet, Darauf gefat ber Sterne blenbend Milbes.

Run aber wird ein zierlich Seft geschmudet, Ein treuer Diener widmet's Deiner Sobeit, Und Du vergonneft mir die erfte Beibe.

Wie fprech' ich aus, wie fehr mich bas beglädet. Ieht fühlt ich erst in neubelebter Frohheit: Die, schaften Kränze winden Lieb' und Ereue.

## 3um 2ten Februar 1824.

Man ist gewohnt, daß an den höchsten Tagen Jum herrschren fich alle Wolferschaften Rach eigner Weise zwersichtlich wagen, Mag seltsam auch der Schmud an ihnen haften. Wie denn das Aeufre seh von Velz und Reagen, Man sieht hindurch die innern Eigenschaften; hier bringt nun ein Sorfar, zum Schein verwegen, Einsiedlerischer Zelle stallen Segen.

## Ihro Kaisers. Hoheit Großfürstein Alexandra.

Der Frühling grünte zeitig, bisibte froh Marziff' und Tulpe, bann die Rose so; Auch Früchte reiften mit gedrängtem Segen Der nah und nähern Sonnengluth entgegen; Sie zierten wechselnd längst ersehnte Zeit Und schmeichelten der tiefsten Einsamkeit. Da stellte sich dem hocherstaunten dar Ein hehrer fürst und Jugend Paar um Paar, So gut als lieb, ehrwärdig und erfreulich; Der innre Sinn bewahret sie getreulich, In Frühlings; Sommer; herbst und Wintertagen Die bolden Bilder auf: und abzutragen; So kann er dann, bei solcher Sterne Schein, Auch wenn er wollte, niemals einsam seyn.

## Meibnachten.

Baume lenchtend, Baume blenbend,
Ueberall das Suffe fpenbend,
In bem Glanze sich bewegend,
Alt und junges herz erregend —
Solch ein Fest ist und bescheret,
Mancher Saben Schmud verehret;
Staunend schaun wir auf und nieder hin und her und immer wieder.

Aber', Farft, wenn Dir's begegnet Und ein Abend fo Dich segnet Das als Lichter, daß als Klammen Bor Dir glanzten allzusammen Alles was Du ausgerichtet, Alle die sich Dir verpflichtet: Mit erhöhten Geistesblicen Kübltest berruches Entzüden. <u>.</u> 5.

### 3hro Sobeit

# der Prinzessin Daria von Sachsen-Beimars Gisenach

mit

Raphaels Gärtnerin 2um 5. Februar 1820.

Sanftes Bilb bem fanften Bilbe Unfrer Farftin widmet fich; Golde Rube, folde Mitbe Immerfort umschwebe Dich!

Denn ein außerlich Zerstreuen, Das sich in sich selbst zerschellt, Forbert inneres Erneuen Das den Sinn zusammen halt.

Aus dem bunten Weltbeginnen Bende Deinen holden Blid, So vertrauenvoll nach innen, Wie auf's heilige Bild jurada J+. H.

### 3hrv Sobeit

ber Pringeffin Mugufte von Cathfen-Beining. und Gifenach.

Mit t

Elsheimers Morgen.

Anrora, jum 80. Sept. 1820.

Alle Pappeln boch in Luften, Jeber Strauch in feinen Duften, Alle fehn fich nach Dir um; Berge schauen bort herüber, Leuchten schön und jauchten lieber; Doch ber schine Tag ift stumm.

Luft: Schalmayen will man horen, Albten, Sorner und von Choren Alles was nur Freude regt. Gelbft an feiner ftrengen Rette Springt bas Freundchen um die Wette Immer hin und her bewegt. Und fo taufchen wir die Ferne, Segnen alle holben Sterne, Die mit Gaben Dich geschmadt. Reue Freube, neue Lieber Grußen Dich! erscheine wieber, Denn ber neue Frahling blickt.

## . Dem 30. Januar 18.

Bon Often will das holbe Licht Nun glänzend uns vereinen, Und schu're Stunden fänd' es nicht Als diesem Lag zu scheinen.

7.

Borüber führt ein herrliches Geschied Erhabne Belben, hochverehrte Frauen; Run feffelt uns des heut'gen Tages Gluck Als Bleibenbe Olch unter uns zu schauen.

8.

Soll auch bas Wort fich foren laffen? Der Kag ist ichon, ber Raum ist Kein; So mag bie Inschrift turz sich fassen: Ein herz wie alle sie find Dein.

## 3um 15. Februar 1812.

Wer Marmor hier und Erz und Elfendein erblidt Und was noch sonst von Stoff die eble Aunst beschick, Der bentt: wie möchten wir mit emsigem Fleiß Und treuem Sinn das alles umgestalten In tausend Bildern Ihren hohen Preis Und unfre-Liebe zu entfalten!

10.

Die Blumen, in ben Wintertagen, Berfammeln frob fich hier zu hauf. Mit heitern Blicken uns zu fagen: An Ihrem Fest blüht alles auf.

## Elient nitie.

Wenn's jemand glent zu fprechen mit Bertrauen Go gient es mir: ich stelle beut dan Chon Gebildeter und liebevoller Francu, Der sich so gern um Sie versammeit, por. Mir ist vergonnt an Ihr hinaufzuschnuen, Mich zu erquicken an bem frischen Fior, Der jede Stunde neuen Werth bethätigt, Und Francundre ewiglich bestätigt.

## An Berrn Abbate Bondi.

Aus jenen Lanbern achten Sonnenscheines Beglückten oft mich Gaben ber Gefilbe: Agrumen reizenb, Feigen füß und milbe, Der Manbeln Wilch, die Feuertraft bes Weines.

So manches Musenwert erregte meines Rordland ichen Geiftes innigfte Gebilbe, Bie an Achilleus lebensreichem Schilbe Erfreut' ich mich bes gunftigften Bereines.

Und daß ich mich baran begnügen könnte War mir sogar ein Kunstbesis bereitet, Erquickend mich burch Anmuth wie durch Stärke.

Doch nichts erfchien im großeren Momente, Bon innern Werthe, von fo viel Glad begleitet, Als burch Louifen, Bonbi, beine Werte.

## Un Grafin Dbonell.

Carlebad d. 8. August 1818.

Ich bachte Dein, und Farben bunt erschienen Im Sonnenglanz mir vor'm Gesicht, Bon Blattern sab ich mancher!ei ergranen, Da waren Rosen, auch Bergiß: mein: nicht! Pfeile bazwischen? golben anzuschauen, Durchschienen alles, rings ein goldner Kranz; Und angestimmt bas hohe Lob ber Frauen — Run Becher, zu ber Freundin! Bleibe klar und ganz.

# An Grafin Odonel L

Carlsbab b. 1. May 1820.

hier, wo noch Ihr Plat genannt wirb, hier, wo noch Ihr Becher fleht; Doch nur wenigen befannt wird Bas von Ihrem Grade weite;

Sag ich: Freundint halte helbg: Bas die vom ber Howen blieb; Die so groß — ach abweilig Bon ben: Alleutruffen schleb.

Und, ben Ktebenben, den Areurus.
Sep nun weiter nichts begehrt; Nur ist, wenn wir Sie erneuen,-Unfer Leben etwas werth.

herrn Staate Minister v. Boigt.

Bur geper

bes fieben und zwanzigsten Septembere 1816.

Bon Berges Luft, bem Aether gleich zu achten, Umweht, auf Gipfelfels hochwaldiger Schlande, Im engften Stollen, wie in tiefften Schachten. Ein Licht zu suchen, das den Geist entzünde, Bar ein gemeinsam töftliches Betrachten, Db nicht Natur zulest fich boch ergrunde? Und manches Jahr des ftillsten Erdenlebens Bard so zum Zeugen ebeisten Bestrechne.

Im Garten auch wo Dichterblumen fproffen.
Den außern Sinn, ben innern Sinn erquiden,
Gefahrlos nicht vor luftigen Geschoffen
Wie sie Eroten bin und wieder schiden.
Da haben wir ber Stunden viel genoffen
An frisch belebter Borwelt heitern Bliden,
Gesellend und ben ewig theuren Geistern,
'en stets beredten, unerreichten Meistern.

Dahin bewegten wir, von bornigen Pfaben Berworrnen Lebens, gern die maden Schritte, Dort fanden sich, zu gleicher Lust geladen, Der Manner Tiefsinn, Frauengeist und Sitte, Und Wissenschaft und Aunst und alle Gnaben Des Musengottes, reich, in unstrer Mitte; Bis endlich, langst umwölet, der himmel wettert, Das Paradies und seinen hain zerschmettert.

Nun aber Friede troftend wiedertehret, Rehrt unfer Sinn fich treulich nach dem Alten, Bu bauen auf was Kampf und Zug zerstdret, Zu sichern wie's ein guter Geist erhalten. — Berwirrend ist's wenn man die Menge höret; Denn jeder will nach eignem Willen schalten; Beharren wir zusammt in gleichem Sinne, Das rechn' ich und zum toftlichsten Gewinne.

Dem Fürffen Darbenberg. Bum 70ften Geburteteg.

Wer hie Körner wollte zählen, Die dem Stundenglas entriunen, Marbe Zeit und Ziel verfehlen Solchem Strome nachtulinnen.

Much pergebn uns die Gebauten Benn wir in Dein Leben schauen. Freien Geift in Erbeschranten. Vestes handeln und Bertrauen.

So entrinnen jeber Stunde Fügfam gladliche Geschäfte. Segen bir von Mund zu Munbe! Reuen Muth und frische Krafte!

#### Un Lord Byron.

Ein freundlich Wort tommt eines nach dem anbern Bon Saben ber und bringt und frobe Stunden; Es ruft und auf, jum Sbeiften ju wandern, Richt ift der Geift, bach ift ber Suß gedauben.

Wie foll ich bem, ben ich fo lang begleitet, Run etwas Traulichs in die Ferne fagen? Ihm der sich felost im Innersten bestreitet, Start angewohnt das tiefste Web zu tragen.

Wohl fen ibm boch wenn er fich felbst empfindet: Er wage selbst fich boch beglückt zu nennen. Benu Musentraft die Schmerzen überwindet; Und wie ich ihn erkannt mbg er Sich kennen.

#### Ottilien von Goethe.

Che wir nun weiter fcreiten halte fill und fieh Dich um: Denn geschwäßig find die Beiten, Und fie find auch wieder ftumm.

Was Du mir als Kind gewesen, Was Du mir als Madchen warst, Magst in Deinem Innern lesen, Wie Du Dir es offenbarst.

Deiner Arene fep's jum Lohne, Benn Du biefe Lieber fingft, Dag bem Bater in bem Gohne Tagtig : foone Anaben bringft.

# Un Geheimerath von Billemer.

Reicher Blumen golbne Ranten Sind des Liebes würdige Schranken, Goldneres hab' ich genossen Als ich Euch in's herz geschlossen.

Soldner glanzten stille Fluthen Bon der Abendsonne Gluthen, Goldner blinkte Wein, zum Schalle Slockenähnlicher Arpstalle.

Weisen Freundes goldne Worte Lispelten am Schattenorte, Ebler Kinder treu Befenntniß Elterliches Einverstandniß,

Coldnes Rey bas Euch umwunden! Ber will beffen Berth erkunden? Bie bem heil'gen Stein der Alten Duß fich Golbe Golb entfalten.

Und fo bringt vom fernen Orte Diefes Blatt Euch golbne Borte, Benn die Lettern schwarz gebilbet Liebevoll ber Blid vergalbet.

An Grafen Paar. Carlebab b. 12. August 1818.

Der Berge bente gern, auch bes Gesteins, Sie waren Zeugen freundlichsten Bereins, Zutrauen schness gegeben, schness gefunden Beschleunigte das Glud gezählter Stunden. Behagen schaut nicht vorwärts, nicht zurüd, Und so verewigt sich ber Augenblid!

#### Un Grafen Paar.

Carlsbad am 16. August 1818. Nachts.

Dem Scheibenden ift jebe Gabe werth, Ein burres Blatt, ein Moos, ein Steinchen aus der Quelle, Daß er bes Freunds gebente, jener Stelle,

Bohin er ewig hin und hin begehrt: Ein-Zeuge bleibt's wie sinnig sie gewandelt: So wird ein Nichts jum phosten Schap verwandelt.

Benn aber Plac Gabe tiefen Berth, Gestaltet, mit fich fuhrt, für fich allein Dem Sinn des Künstlers wünschenswerth begegnete; Bie muß bas nun ein Schap ber Schäpe seyn, Benn ibn der Kreund im Scheiden treusich segnete!

# Der Grafin Titinne Obonell, ie eine meiner Schreibfedern verlangte.

Als ber Knabe nach ber Schule Das Pennal in handen ging, Und mit stumpfer Feberspule Ecttern an zu kriseln sing, Hofft er endlich schon zu schreiben Als den herrlichsten Gewinn; Doch daß das Geschriebne bleiben Sollte, sich durch Länder treiben, Gar ein Werth der Feberspule, Kam ihm, in der engen Schule, Auf dem niedern Schemel: Stuhle Wahrlich niemals in ben Sinn.

Die abgeflutten, angetauchten, Die ungeschicken, vielgebrauchten Saft bu, bie Freundliche, gewont. Run aber nimm ein frifch Gefieber Das nieberschreiben fuße Lieber Muschinter Tage bir gefout.

Un Grafin Jaraczewsta.

Carlebad d. 5. Gept. 1818.

Da sieht man wie die Menschen sind: Rur Leibenschaft und tein Gewissen! Bie haben sie bem schonen Kind Das Rodchen halb vom Leib gerissen! Doch mir begegnete bas Gista in spater Zeit, Ein frommer Jüngling wird mich neiben: Dit, Freundin, bant ich die Gelegenheit Den holben Schap von Kopf bis Fuß zu Keiben.

Un Fürft Biron von Rurland. Carlebad b. 8. Sept. 1818.

Als kuthers Fest, mit glaubiger Schaar, Im vorigen herbst gefevert war, Dacht' ich es brauche hundert Jahr Um es mit Würde zu erneuen; Doch beim verliehnen Chrenbild, Wie ernst es ist und fraftig milb, Beim herfules und seinem Schio Kann ich ber Feyer mich an jedem Lage freuen.

# Grafen Carl harrach.

Carlsbab b. 25. Sept. 1819.

Die sich herzlich oft begrüßten, Die bas Leben sich verfüßten, Führt ein guter Geist zur Stelle Bieber an bieselbe Quelle! Areues Wirten, reines Lieben Ist bas Beste stets geblieben.

Der vollkommenen Stiderin. Marienbad am 28. August 1821.

Ich fam von einem Pralaten, Dem bie berritoften Stolen Ueber die Schulter hingen, Worauf unverhohlen Bunderthaten Der heiligen auf und nieber gingen.

Mir aber war ein anbres bescheert: Lieblichste Blumen: Gehange, Farbenglanz und Uebergange Wie Natur ben Künstler belehrt: Ein allerliebstes Frühlings: Gelande, Mit Nabeln zierlich schattirt und gebrochen; Daß, ware selbst bas Herz burchstochen, Man es gewiß gar wohl empfande; Und werb' es nur zu Fepertagen Saßer Namen und lieber Geburten tragen.

Eine Schachtel Mirabellen Ram von Saben, zog nach Norden, Als die Frucht gespeist geworden Eilt sich wieder einzustellen Das Sehaus woher es tommen. Bringet teine suffen Früchte, Bringt vielmehr ein ernst Gesichte Das im Weiten und im Fernen Nimmer will Entbehrung lernen.

## Un Freund Mellisch.

Darch Bermittlung einer Theuern Gebt ein Tafchen bis gur Elbe, - Rommt, vom Freunde gu betheuren: Immer bleibet er berfelbe.

Immer wie in Dornburgs Canen Bo, beim allerbeften Beine, Baren hell im Connenscheine Berg' und Thaler anzuschauen.

Du nun an ber reichen Elbe An bem fpiegelbreiten Fluffe, Beit entfernt vom tranten Ruffe Bleib' auch immerfort berfelbe.

# An Fraulein Cafimira Watoweta.

Dein Tessement vertheilt die holben Gaben, Womit Natur Dich matterlich vollenbet, Bermächtnis ausgespendet. Bufrieden jeder seinen Theil zu baben. Doch wenn du Glaciliche zu machen trachtest. So war' es ben du dich ganz vermachtest.

# Gefendet von Marienbab einer Gefelichaft verfammelter Freunde

28. Muguft: 1825.

In Sygiea's Form beliebt's Armiben
Im Waldgebirg sich Schlösser aufzubauen,
Berspricht bem Kranten Seil, bem Lebensmaben
Erwacht auf einmal hoffenbes Bertrauen;
Dem halb Genesenen schnell zu heiterm Frieden
Entfaltet sich ein Kreis erles erlef ner Frauen,
Dann weiß sie uns nach aller Art zu kirren,
Durch Spiel und Lang und Reigung zu verwirren.

So wird von Tag zu Tag ein: Armum gehichtet, Dem Wachen gleich, ein ladyrintites Wefen, Doch zu der Ferne Metol mein Blief gettigtet; Wo meinem Herzen sich ein Kreis erkefen, Wo er sich mer und ich mich ihm verpflichtet, Dort fahl' ich mich vollfommener genesen. So trägt es mich zum ehrenvollen Feste Schon bin ich da. — Gesegnet alle Gäste! Du hattest långst mir's angethan. Doch jest gewahr' ich neues Leben; Ein füßer Mund blidt uns gar freundlich an Benn er uns einen Ruß gegeben.

33.

Rabelt man baß wir uns lieben, Durfen wir uns nicht betrüben, Tagel ift von teiner Kraft. Unbern Dingen mag bas gelten, Rein Mißbilligen, tein Schelten Macht bie Liebe tabelhaft. Du Schaler Howards, wunderlich Giehft Morgens um und aber dich Ob Nebel fallen, ob fie fleigen, Und was fich für Gewolfe zeigen.

Auf Berges Ferne ballt fich auf Ein Alpenheer, beeift zu hauf, Und oben brüber flächtig schweifen Gefiebert weiße luftige Streifen; Doch unten sentt sich grau und grauer Aus Wolfenschicht ein Regenschauer.

Und wenn bei ftillem Dammerlicht Ein allerliebstes Treugesicht Auf holber Schwelle bir begegnet, Weißt bu ob's heitert? ob es regnet?

Menn sich lebendig Silver neigt, So gibt es Schuee und Regen, Und wie es wieder aufwärts steigt Ist blaues Belt zugegen. Auch sinte viel, es steige faum Der Freude Wint, des Schmerzens, Man fühlt ihn gleich im engen Raum Des liebslehendigen horgens.

Du glingft voraber? Bie! ich fah bich nicht; Du tamft gurud, bich hab' ich nicht gesehen — Bertorner, ungfadsel'ger Augenbild! Bin ich benn blind? Die foll mir bas geschehen?

Doch troft' ich mich und bu verzeihft mir gern, Entschuldigung wirst bu mit Freude finden; Ich sehe bich, bist bu auch noch so fern! Und in der Nache tannst du mir verschwinden.

37.



Um beifen Quell verbringft bu beine Tage, Das regt mich auf ju innerm Bwift! Denn wie ich bich fo gang im Sergen trage Begreif' ich nicht wie bu wo anbere bift.

## An Madame Marie Symanoweta.

Die Leibenschaft bringt Leiben! — Wer beschwichtigt Bessommnes Herz bich, bas zuviel verloren? Wo sind die Stunden überschnell verflüchtigt? Bergebens war das Schönste die erforen! Trub ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welt wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Musit mit Engelsschwingen Berflicht zu Millionen Ton' um Tone, Des Menschen Befen burch und burch zu bringen Bu überfällen ihn mit ew'ger Schone, Das Auge nest sich, fühlt im höhern Sehnen Den Gotter: Werth ber Tone wie ber Thranen.

Und fo bas herz erleichtert mertt behende Das es noch lebt und schlagt und mochte schlagen, Bum reinsten Dant ber überreichen Spenbe Sich selbst erwiebernd willig barzutragen. Da fühlte sich — o bag es ewig bliebe! — Das Doppel : Glad ber Tone wie ber Liebe.

#### In bas Stammbuch

ber Frau hofmarschall v. Spiegel.

Januar 1824.

Der Dichtung Faben last fich beut nicht faffen; 3ch bitte mit die Blatter weiß zu laffen!

Um 25. Februar 1824.

Seit jenen Zeilen bis jum heutigen Tage Sind fast zweihundert Wochen fowgeschritten, Und immer ift es noch die alte Rage Als lasse sich die Muse nicht erbitten; Doch wenn ich sie im Stillen ernstlich frage Berset sie mich, mit Ablerstug, inmitten Bon jener Feper einzigen Augenbliden, Wie es erscholl im frendigsten Entzüden:

"Run geht es auf, das Licht der Morgenländer, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Mis Kaiserstind trägt sie die Goldgewänder, Und doch ist sie des Schmudes höchte Zier. Die goldnen Schuhe, jene theuven Pfänder Die Liebesvoten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwery, die frohste Morgengader: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Labe."

"Da fprach bas Lieb, so heiter als bebächtig Bon Konig Rothers unbezwungner Kraft Dem, wie er schon in Wassen graß und machtig, Auch Liebe nun bas höchte Gidat verschafft, Als Pilger flug, als Gast freigebig, prächtig, hat er als Helb zuleht sie weggerafft, Zum schönsten Glad, zum höchften Mutterloofe: Bon ihnen stammt Pipin und Karl ber Große."

Wie benn das Gute, Schone einmer schwindet Und, immer wirfend, immer sich erhält, Sich ungesäumt zum höchsten Wahren findet, Als lebend zu Lebendigen weefellt; Und glückich ist wer ihnen sich verdindet, Beständig bleibt ihm die bewogte Wett; So war's auch mir im Angendiet, bem susen, Nach langer Zeit die Freundin zu vogräßen.

#### Der zierlichften Undine.

Gib acht! es wird dir Alleriai begegnen, Bift bu im Arodnen wird es regnen, Bum Schwimmen wird die Walle fich verfagen, Wen aber haft du deshalb angullagen? Wertst du nicht eifersücht'gen Born? Ein Kächeln wird er wohl verdienen; Und du verzeihst bem Ontel Kühlekorn, Wan fagt ihm nach er liebe selbst Undinen.

#### 41.

## Reichthum und Bluthe.

Brumen und Golb zugleich Machen reich. Goldnen Rahmen fiehft bu erfüllt Mit beinem Bilb. Sieh nur wie toftlich es ist Bas bu haft und bift. Myrt' und Lorbeer hatten fich verbunden; Mogen fie vielleicht getrennt erfcheinen. Wollen fie, gebentenb fel'ger Stunden, Soffnungevoll fich abermals vereinen.

43.

Das holbe Thal hat schon die Sonne wieder Mit Frühlingsbluth' und Blumen angefüllt, Die Nachtigall fingt immer neue Lieber - Dem hochgefühl das ihr entgegen quillt; Erfreue dich der gottverliehnen Gaben! Froh, wie er dich erschuf, will er dich haben.

# Julien Grafin Egloffftein.

Freundlich werben neue Stunden Bu vergangnen fich gefellen, Bluthen, Blumen, wohl empfunden Bleiben ewig Immortellen.

45:

### Derfelben.

Reife: Segen.

Sen die Zierbe bes Gefchlechts! — Blide weber lints noch rechts; Schaue von den Gegenständen In Dein Innerstes zurud; Sicher traue Deinen Sanden, Eignes forbre, Freundes Glad.

Un Julien. Bur Dresbuer Reise.

Ein guter Geist ist schon genug, Du gehst zu hundert Geistern, Borüber wandelt Dir ein Jug \_ Bon großen, größern Meistern. Sie grüßen alle Dich fortan Als feinen Jung: Gesellen, Und winten freundlich Dich beran Dich in den Areis zu stellen. Du stehst und schweigst am beiligen Ort Und möchtest gerne fragen, Am Ende ist's ein einzig Wort Was sie Dir alle sagen.

#### An Julien.

Bon so zarten Miniaturen, Bie ber schnen hand fie gladen, Schreitest Du auf breitere Spuren Bichtiger umber zu bliden.

heil ben ernsteren Geschäften! Seligen Erfolg zu fchauen. Einigest zu Mannes Rraften Liebenswurdiges ber Frauen. 48

# 'J. 41 1 ci, e n.

Abgeschlossen, sen, das, Ande. Es enthäle finwahr, gemug: Was danen Sich tonw erfreued. Wird sich immersvet, erneuen, Und was mag bem Scheiben frommen, Als ein balbig Michewomwens.

# herrn Cangler v. Muller. D. b. 15. Abril 1820.

Bill sich's wohl ziemen Dir zum zweptenmale Dieselbe Gabe festlich barzubringen? Den Dichter=Arant in Deiner eignen Schale. Und nur dazu das alte Lied zu singen. So sey es denn! — es bleiben alte Lieder Den Christ=Gemeinden wie gemohnt erbaulich; Und hort er Freundes Wunsch und Gegen wieder Er findet sie wie immer lieb und trausich.

Bu Thaers Jubelfest, dem vierzehnten Map 1824.

Wer maht sich wohl im Garten bort Und mustert jedes Beet? Er pflanzt und gießt und spricht fein Wort So schon auch alles steht. Das er gepfropft und oculirt Mit sichrer kluger hand Das Baumden zart ist anspalirt Nach Ordnung und Werstand.

Doch sagt mir was es heißen sou? Marum ist er so stiu? Wan sieht ihm ist der Kopf so voll, Daß er was andres will. Genug ihm wird nicht wohl dahler, Ich fürcht' er will davon, Er schreitet nach der Gartenthür Und braußen ist er schon. Im Felbe gibt's genng zu thun, Wo der Befreite schweift; Er schaut, subirt und kann nicht ruhn Bis es im Kopfe reift. Auf einmal hat's der Biebre los Wie er das Beste kann: Nicht ruhen soll der Erbentlos, Am wenigsten der Mann!

Der Boben rahrt sich ungefaumt Im Wechfel jebes Jahr, Ein Feld so nach dem andern teimt Und reift und fruchtet baar; So fruchtet's auch von Geist zu Geist, Und nunt von Drt zu Drt. Gewiß ihr fragt nicht wie er heißt, Sein Ngme lebe fort!

54

#### Die Cener

bes achtundamangigiften Angufts

Sah gemantt, in Gold und Rahmen, Grauen Barts, ben Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An die vierundzwanzig kamen; Sie zum Thron bes Kaisers ritten, Wohlempfangen, wohlgelitten, Derb und kräftig, hold und schieflich. Und man pries ben Bater glädlich.

Sieht ber Dichter nah und ferne Sohn' und Tochter, lichte Sterne, Sieht sie alle wohlgerathen, Addtig, von geprüften Thaten, Freigesinnt, sich selbst beschränkend, Immerfort bas Nächste benkend; Abätig treu in sebem Kreise, Still beharrlich seber Weise; Nicht vom Weg bem graben weichend, Und zulest bas Ziel erreichend. Bring' er Tochter nun und Sohne, Gittenreich, in holber Schne, Bor ben Bater altes Guten, In die reinen himmelegluthen, Bittgenriffer ewiger Frenden! — Das erwarten wir bestehten.

# Der Frau von Ziegefar geb. v. Stein, jum Geburtstage.

Bwar die vierundzwanzig Ritter Ehren wir in allen Fallen; Doch auch Fraulein find nicht bitter Benn fie fich bazwischen stellen.

heute laffet mich beachten Solche lieblichften Bereine, Wenn fie bunte Reihe machten Die Ziegefar und bie Steine.

Admen fammtlich angezogen Diefer Stämme frohe Lichter; Barben Könige gewogen Und begräßten fie bie Dichter.

Und besonders aber Eine, Beiche wir zu segnen tamen; Freunde nennen Sie die Kleine, Sie verdient gar viele Namen. .53.

Meinem Freunde v. Anebel gum 30. November 1817.

Lustrum ist ein fremdes Wort!
Aber wenn wir sagen:
Lustra haben wir am Ort
Acht bis neun ertragen,
Und genoffen und gelebt,
Und geliebt biswellen;
Wird, wer nach dem Gleichen strebt,
Leute mit und theilen;
Wenn wir sagen: das ist viel!
Denn das Leben freuet
Blum' und Dorne! — Ziel ist Ziel!
Das und heute freuet.

Mn Bernhard v. Anebeli Weimar b. 50. Novbr. 4820.

Den Routinder, ben breußinften, Vepre stets als heitigen Kag. Mit Opfern, wie's nur bem fleißigfen, Dem besten Sohne gelingen mug: Denn ber Bater ift heut geboven, Der Dich liebt wie's billig ift, Ripblein, fep ihm zugeschwoven! Freude nur bringt was wislig ift, SS.

ST W

Grafin Marie von Einstebel, geboren Jenn b. 28. Da. 2810.

3 u m

Tauftage ben 30. October 1819 trentimes Eingebinbe.

Abchterchen! nach trüben Stunden Bu der Eftern Luft erschienen, Haft so jung bad Gider gefunden Den Sellebtesten zu bienen. Mögest Du ben frohsten Stunden Ihres Lebens blübend grünen.

# 2Biegenlieb

mngen Mineralogen : Wolfgang v. Goethe. Den 21. April 1818.

Singen fie Blumen ber kindlichen Ruh, Kafer und Wögel und Thierchen bagu; Aber du wacheft, wir treten herein, Bringen was ruhiges, bringen den Stein.

Steinchen, die bunten, ein luftiges Spiel! Bas man auch wurfe und wie es auch fiel. Rinbifden Sandchen entschnickt sich so fein, Andchlein und Bohnen und Ebelgeftein.

Knabe du fiehest nin Steine behaun, Ordnend sich fagen, ju Haufern sich baun. Boht! bu verwunderst dich, stimmest mit ein: Das ist wahrhaftig ein nünlicher Stein!

Spielst du mit Schussern, das Augelchen rollt, Drebt sich zur Grube so wie du gewollt, Läufest begierig auch hinter ihm brein, Das ist farwahr wohl ein lustiger Stein! Steinchen um Steinchen verzettelt bie Welt, Biffende haben's zusammen gestellt; Aritist bu begierig zu Salen herein, Siehst bu zuerst nicht ben Stein vor bem Stein.

Doch unterscheibest und mertest genau: Diefer ift roth und ein andrer ift blau, Einer, ber flarste, von Farben so rein, Farbig erbliget ber ebelfte Stein.

Aber bie Saulden wer foliff sie so glatt, Spiste sie, schafte sie glanzend und matt? Schau in die Riafte des Berges hinein, Ruhig entwicklt sich Stein aus Gestein.

Ewig natürlich bewegende Rraft Ebttlich gefestlich entbinbet und schafft; Arennendes Leben, im Leben Berein, Oben die Geister und unten ber Stein.

Run! wie es Bater und Ahn Dir erprobt Gott und Natur und bos Al ift gelobt! Romme! ber Stiftenbe führet bich ein Unferem Ringe willfommener Stein!

# Bum Geburtstag, mit meinen fleinen Gebiebten.

Menn Kranz auf Kranz den Tag untwindet Sep dieser auch Ihr zugewandt, Und wenn Sie hier Bernnute Mudat. So hat Sie sieh vielleicht ersonnt.

58.

Men ein guter Geist beseisten Halt sich bas Gebüchtnis rein; Ales Uebel sen vergessen Eingebent der Lust zu sehn!. Bleib' ein frehlliches Vermächtnis Ied' Ergegen, jede Aud; So belebe Dein Gebächtnis Und dann dente mich bazu!

Bur Ceiteneung trater Ange. Boll Bematien, voller Blage, Bum Erinnen Schner Simben. Wo das Acepes war gefunden,

Biel gedutbetes, genoffnes, Halbverschwiegnes, laut ergoffnes, Warb in ferner Welt verthan; Aber jene guten Zeiten, Tiefurts That, atherische Weiten, Gehen Dich besonders an. Lieblich ift's im Frühlingsgerten. Mancher holben Blume warten; Aber lieblicher im Segen Seinen Freunde Ramen pflegen: Denn der Anblick folcher Jüge That so Seel' als Geift Genüge, Ja, zu Lieb' und Treu bekennt Sich der Freund wie er sich nennt.

Top or a single of the Constitution of the Con

Sorft du reine Lieber fingen. Ohr ist eins mit beiner Brust; Siehst du Farben um bich klingen, Wirft bu beines Aug's bewußt. In bas Innere zu bringen Gibt has Neugke Glad und Luft.

62

Buerft im ftuften Raum entfprungen, Das Lieb erklingt von Ort zu Ort; Wie es in Geift und Seel ertlungen, So haut's nach allen Geiten fort. In ein Stammbuch.

3um Bildden Ruine Pleß bei Gottingen.

Muf diesen Trammern hab' ich auch geseffen, Bergnügt getrunken und gegessen. Und in die Welt hinaus geschaut:
Was aber wenig nur, erbaut.
Rein liebes Kind gebachte meiner,
Und ich farwahr gehorte keiner;
So war die ganze Welt umgraut.
Ihr wißt ja selbst was sie erheitert.
Die Lorizonte stufenklar erweitert.

In ein Stammbuch.

Bum Bilbden von Ulriche Garten.

Daß zu Ulrichs Gartenraumen
Soll ein Berslein mir erträumen
Ist ein wunderbarer Streich;
Denn es war von süßen Araumen
In den ländlich engen Räumen
Mir ein Frühling hold und reich.
Sollt es Euch zu Lust und Frommen
Auch einmal zu Gute kommen,
Freut Euch in dem engsten Raum.
Was beglückt es ist kein Araum.

# In eine Sammlung

funftlich ausgeschnittener Landichaften.

Barte, schattenbe Gebilbe Fliegt zu eurer Rünftlerin, Daß sie, freundlich, froh und milbe, Immer sich nach ihrem Sinn Eine Melt von Schatten bilbe; Denn bas irbische Gefilbe Schattet oft nach eignem Sinn. Flora, melite Iena's Ganen Reich mit Blum' und Fründern fibundet. Il verwundert anguschanen Was ein fremder himmel schiebe.

Sorget nun, in dichten Saufern, Daß auch hier ber Wachsthum fret, Daß ben allerzartsten Reisern hier ein ewiger Sommer sep. Mer hat's gewollt? wer hat's gethan? So Liebliches erzielt? Das ist doch wohl ber rechte Roman. Der selbst Romane spielt.

68.

Berirrtes Bachlein! fannst unsichte Aritte Da ober borthin keineswegs vermeiben; Irrsternen zu bewegst du deine Schritte, Und vor dem Kommen bist bereit zu scheiben. Für diesmal aber wollen wir dich fesseln. Du solls mir diese Botschaft nicht versehlen; Sep es durch Rosen, Dornen, Beilchen, Nesseln, Aur immer grade zu, geh zu Abelen!

An zwey Gebrüder,
eifrige junge Raturfreunde.
Marienbab. 182..

Am feuchten Fels, ben bichtes Moos verstedt, Erblähen Blumen, stattert manch Insect; Scheint es auch barr ben kablen Berg hinan, So nährt es soch, das Schaf bewollt sich dran. Die Wiese grünt, gehörnte Heerbe braunt, Da wandeln Menschen gut und bbs gelaunt, Genießen reichlich, sparlich, früh und spat. Den Wanderwuchs der folgereichen Saat. Und wenn der Kranke saft am Ziel erliegt, So steigt die Quelle rasch, die Hossung siegt. Ihr! vom Gestein hinauf zur Atmosphäre Gedenket mein! — Dem Höchsten Vreis und Ehre!

# Toaft jum atabemischen Mittememahl

am 20, April 4886.

Abwesend ist tein Freund zu achten Der immer far und bentt und ftrebt, ...
Und wie es auch die Zeiten brachten Für und in gleichem Sinne lebt.
Bei Connenswein und Regenschauer
Ruft ein vertsärter, heitrer Bud
Dem zweiselhaften Zustand Sides,
Und jedem Glast die längste Dauer.

#### 71:

Loaft zum 28. August 1820 beim akademischen Gastmahl auf ber Rose.

Wo Jahr um Jahr die Jugend fich ernent, Ein frisches Alter wurdige Lehre beut, Wo Fürsten reichlich hohe Mittel spenden, Was alles kann und wird sich da vollenden, Wenn jeder thätig, froh, an seinem Theil — Heil jedem Einzelnen! dem Ganzen Seil! .72-

To a ft

gum Lanstag'e.

Das Wohl bes Einzelnen bebenten, Im Canzen auch bas Wohl zu fenten, Welch wünschenswerthester Berein! Den guten Wirth beruft man zum Berather, Ein jeber sey zu Hause Bater, So wirb ber Fürst auch Lanbesvater seyn.

## Mastenzüge.

Die Geftalten gehn vorüber, Masten scheinen fie zu sehn; Doch fie find uns beiben lieber, Uns vom ebelften Berein.

Sie find mahr, benn wohl vernommen haben wir fie felbst gefühlt, Und, wie es vielleicht gefommen, Sie zum Theile mitgespielt.

Denfe nun jum vielten Male Bas, nach sternenheller Nacht, Holber Zag im hohen Saale Bunderfältig bargebracht.

#### 74:

# Der Abwefende bem Mastenfest jum 16. Kebruar 1818.

So wandelt hin lebendige Gestalten, Bewegten Lebens reichliche Gebilde, Dem schönsten Tage lasset Liebe walten, Im Reiben schmidet elusische Gesilde. . Ergögen sollt ihr, geistreich unterhalten., Belehren auch und warnen freundlichst milde. Der Dichter Alle sognet Euch zum Frieden, Abwesend sey es ober abgeschieden.

### Bilber = Scenen.

Bur Tever des zwepten Februar 1817.

Mit Saulen schmudt ein Architett aufs beste, Mit Geatuen, Temachlben seine Lassen, Dann finden fich am freden Aug die Gicke. Bon Melodie dewegt einher zu wallen. Nun wirket umgekehrt, am schonken Veste, Durch Widerspruch die Ann Ihm zu gesallen. Statt taute Freude frisch demegt zu schilbern, Etharre das Bedende zu holden Wildern.

## Bilber = Scenen.

Den 15. Mar; 1816

greiberrn v. Sellborf.

Ihr fommt Gebilbetes allhier zu schauen, Gebilbet scheinbar, doch ein lebend Bilb; Go weiß die Kunft vielfältig anzubauen Der Fabel, der Geschichte reich Gesild. Ihr sebet tücht'ge Manner, waare Frauen, Bu Thaten mächtig, wie zur Hulfe mild, Und so entgegnen wir Euch, flarr erscheinend, Lebendig, und zu Eurer Lust vereinend.

.77.

Wohin er anch die Blide tehet und wendet Jemehr erstaunt er über Kunst und Pracht, Wit Borsan scheint der Reichthum hier verschwendet, Es scheint als habe sich nur alles sethst gemacht. Soll er sich wundern, daß das Werf vollendet? Soll er sich wundern, daß es so erbacht? Ihn dantt, als fang'er erst, mit himmlischem Entzücken, Zu leben an in diesen Angenblicken.

#### . 78.

## Den 6. 3uny 1816.

Du, versucht, a. Conne, vergehens Durch die buftren, Wolfen au icheinen! Der gange Gewinn meines Lebens Ift, ihren Verluft zu beweinen.

79.

Lebe wohl auf Wiedersehn! Benig Jahre meine Freude Gep mir Hoffnungs-Arost im Leide, Du, nun als ein Engel schon. Lebe wohl auf Wiedersehn!

Last nach viel geprüftem Leben hier ben eblen Pilgrim ruhn! Ehrt fein Wollen und fein Streben, Wie fein Dichten und fein Thun.

81.

Reichen Beifall hattest bu erwerben, Allgemeine Reigung rein erzielt; Biel Personen find in dir gestorben, Und bu haft sie alle gut gespielt.

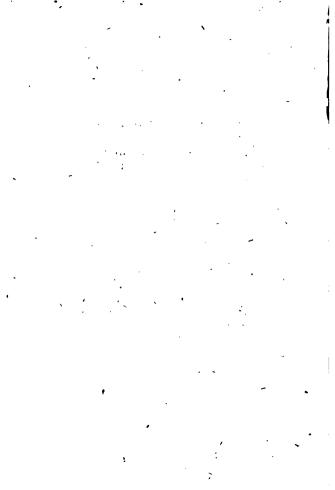

.Rhein unb Mayn.

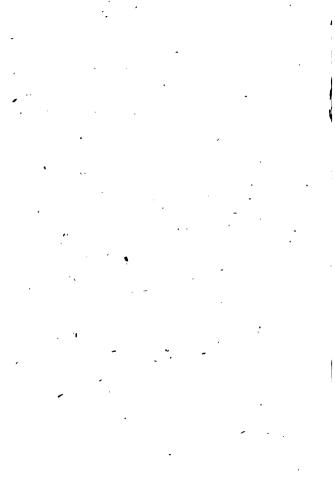

Bu bes Rheins gestrecten Sageln, Lochgefegneten Gebreiten, Anen die ben Tlus bespiegeln, Beingeschmudten Landesweiten, Möget mit Gebantenflägeln Ihr ben treuen Freund begleiten.

83.

Bas ich bort gelebt, genoffen, Bas mir all borther entsproffen, Belde Freude, welche Kenntnis, Bar' ein allzulang Geständnis. Mog' es jeden so erfreuen, Die Erfahrenen, bie Neuen! Erst Empfindung, dann Gebanten, Erst in's Weite, bann zu Schranken. Aus dem Wilden hold und mith Beigt sich dir das wahre Bild.

85.

Benn ihr's habt und wenn ihr's wist; Bist ihr benn wer es vermist? Bleibet eurem Sinne treu, , Neu ift alt und alt ift neu.

86.

hier sah ich bin, bier sah ich 386 Mach liebevoller Beise. Die fernen Lieben, Du, auch Du, Gie lebten froh im Kreise. 87. \_ Aussicht.

Siehst du das wie ich es sah, Wohnst du so wie ich gewohnt; Lieb und Freundschaft sind dir nah, Und ein jeder Tag betont.

88

Blumentelde, Blumengloden Folgen beinem Reifelauf; Unter Schneegestbbers Floden Suche mir ein Liwes auf.

ġğ.

Nicht ist alles Gold was gleißt. Glück nicht alles was fo heißt, Nicht alles Freude was fo ficone. Damit hab' ich gar manches gemeint.

90.

An die Stelle des Genuffes Trete Bildchen holden Scheins, Zu Erinnerung des Fluffes, Der Terraffe, dieses Hains.

### Den 15. Auguft 1815.

Boblerleuchtet, glabend : milbe Bog ber Fluß im Abenbichein, Ueber Brad' und Stadtgebilde Finsterniffe fanten ein.

## Den 16. Auguft.

Doch am Morgen warb es flar, Neu begann's umber ju grünen Nach ber Nacht, wo jenes Paar Sternengleich uns augeschienen.

Du bift auch am Rhein gewesen, Auch am Lof zu Biberich; Magft nun an bem Mahne lefen Wie es luftig war um bich.

93.

Alfo luftig fah es aus Bo ber Mann vorüber floß, Als im schmuden Hain unb Haus Testlich Eilfer überfloß.

Ferner Freunde warb gebacht: Denn bas heißt genießen, Benn zu Vest: und Flusses: Pracht Tausend Quellen flegen.

94

Bafferfülle, Lanbesgröße; Seitren himmel, frohe Babn! 'Diefe Bellen, biefe Mobs! Landen auch in Bintet unt

95.

Flus und Ufer, Land und Soben Ruhmen feit geraumer Zeit Go Dein Rominen, fo Dein Geben, Beiden Deiner Thatigteit. 96:

Pfeifen bor ich fern im Bufchel Das ift wohl ber Bogelfteller? — Reben mir es pfrift noch greder; Schelmo'finb's, es finb Cartoude! Diefe gebte fich ein Beitgen. — Reineswegs! Gin Biefgewandtet. Und uns allen Wohlberanntet Rommt jum Luftnuhr ohne gleichen.

97.

Wenn was irgend ift geschen, hort man's noch in spaten Tagen; Immer klingend wird es weben, Wenn die Glod' ist angeschlagen. Und so last, von diesem Schalle Euch erheitern, viele, viele! Denn am Ende sind wir alle Vilgernd Könige jum Biele.

98.

Worte find ber Seele Bilb — Nicht ein Bilb! sie find ein Schatten! Sagen herbe, beuten milb Was wir haben, was wir hatten. — Was wir hatten wo ift's hin? Und was ist's benn was wir haben? — Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Daschen wir bes Lebens Gaben.

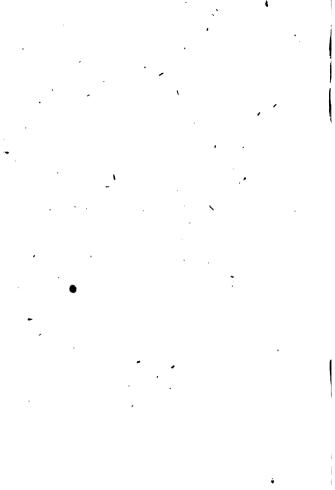

Aufflarende Bemerkungen.

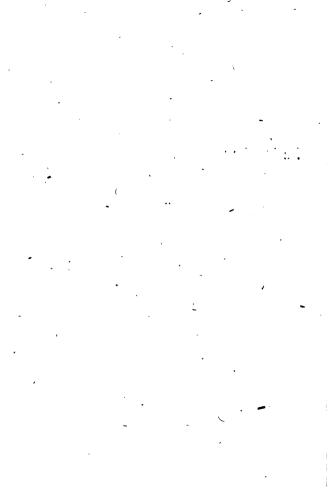

# Maskenzug.

Bei allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät bet Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar 1818.

Diefe in hiftorischem Sinn und 3med aneinanbers gereiht folgenben Teftgebichte verbienen wohl bier que vorberft aufzutrefen; es ift in biefer Art bas reichhals tigfte und vollstandigfte, mas ich zulest hervorzubringen bemüht gewesen: auch mochte ich mich wohl fcwerlich je wieder einem folden Auftrag unterziehen und ein. abnliches Unternehmen magen. Der vorangeschickte Bros log, fo wie eine ibm vorausgebenbe Andeutung, gibt genugfamen Fingerzeig über bie Abfict babei, und bie Gebichte felbft belegen wenigstens wie man ihr gu ents fprechen gefucht. Denn freilich tann burch Borte nicht bargestellt werben, wie für eine fo große Maffe gegebes ner Charaftere Personen zu finden gewesen, beren Inbivibualität fie gemäß maren und bie dabei Gefälligtelt Sbethe's Berfe. IV. Bb.

genug hatten, sie nicht nur zu übernehmen, sondern auch mit nicht unbebeutendem Kostenauswand durch bas gehörigste Costume so genau als vortheilhaft darzusstellen. Alles war durch die höchst huldreiche Aufnahme und wiederholt verlangte Borführung beglückt und belohnt.

# Festliche Lebens-Spochen,

Lichtblice traulicher Berhaltniffe, vom Dichter gefevert.

- 1) Ihro taiferlichen hoheit ber Frau Erbgroßhers zogin war ein toftbares Stammbuch von treuer geschätter hand verehrt worden und mir war die Gnade zugedacht, baffelbe burch vorstehendes Sonett einzuweihen.
- 2) Das lbbliche Sertommen, die hochften Serrichaften bei festlichen Mastenzügen burch ein bichterisches Wort zu begrüßen, ließ man auch bießmal obwalten. Ein Korfar, an ben helben Byrons erinnernd, übers gab es im Ramen bes als Anachoret lebenben Dichters.
- 3) Durch meine beinah absolute Einfamteit, auf welche schon ber Schluß bes vorigen Gebichtes anspielt, hatte ich mir ben Ramen bes Cremiten verbient, ber sich aber in Zelle und Garten höchft geehrt und erfreut fühlte als mein Lerr und Gebieter mir zwey liebendwürdige

junge Fürstenpaare juführte und ber freundlichste Befuch burch bas Gebicht erwiedert werden burfte.

- 4) Mis ber fürft bet ber Chriftbefaterung feiner theuren Entel gegenwartig war, überreichten fie ihm ihrerfeits mit obigen zwen Strophen eine Sammlung Gebichte auf die Grunbung ber neuen Burgerschule, jun Namen famatlicher Jugenb.
  - 5) An Pringeffin Maria mit Raphaels Gartnerin.
- 5 a.) An Pringefin Auguste. Der Aupferstich von Eigheimers Aurora, mit einigen Strophen gum Geburtstag, von Jena ber, geschrieben in dem Garten ber Pringeffinnen.
- 6. 7. 8.) Infdriften, bei ber Anwesenheit Ihro Majefiat ber regierenben Kaiferin von Ruffanb.
- 9. 10.) Tafelauffane jum Geburtstag Ihro Rais ferlichen Sobeit ber Krau Erbarofbersoain.
- 11) Zum Schlus einer bramabichen Borftellung in Topitg/ au Ihre Majeftat die Kaiferin von Defterreich, peftroden von Grafin Donelle
- 1/2) Sin Pencht-Enemplar ber Werte bod Abbate Bundi word mir burch bie allerhöchfte Gnabe Ihro Majahib ber Raiferin; zur Erwicherung schrieb ich bad-mitgetheitte Conest.
  - 13) Mit einem heiter und glangend gemahlten

Clafe, der unschätzbaren Freundin, von Carlebad nach Aranzenbrunnep.

- 14) An hiefelbe, als ich sie ganz unverhafft in Franzenbrunnen antraf, wo sich unsere Unterhaltung ganz auf den höchst bestagenswerthen Nerlust unserer Gerrin einschantte. Sie vertraute mir, das noch mandes theure Usand von der Ohchsteligen in ihren Hau den sen seh, wozu sie ein tostbares Kastaden habe versertigen sassen, sie wolle damit die inwendige Seite des Deckels besteiben. Diezu sendet ich jene Strophen von Carlesbad, und wer über Bedentung des darin erwähnten Vlanes und Bechere das Näherezu erfahren wänschtindet solches in der Reihe der Earlsbader Gebichte.
- 15) herrn Staatsminister von Boigt zu seiner Aubelfever: ein Denkmal vieliährigen und mannichsaltisen Aufammenwirtens. Die erste Strophe bezieht sich auf den Ilmenauer Bergbau, dem wir mit Fleiß und Studium mehrere Jahre vorstanden. Die zweyte und dritte deutet auf die in Ersellschaft höchst gebildeter Frauen und Manner gefundene Erheiteriung von aftmals lästigen und gefährlichen Geschöften; der Schluß auf die Schrecken der feindlichen Ueberschwemmung, auf den Orang der wechselvollen Arjegsjahre, auf das Gusc

enblicher Befreiung und zugleich auf die Nothwendigfeit bes Zusammenhaltens geprüfter Freunde in einer Zeit wo eine Berwirrung aller Begriffe die hohe Cultur des Baterlandes zu vernichten drohe.

- 16) Dem Farsten Sarbenberg Durchlaucht jum fiedzigsten Geburtstag unter beffen Bilbniß, auf Ansregung ber Gebrüber Senschel, der ich mich um so lieber fügte als der Farst im Jahre 1813 sich, bei seiner Anwesenheit in Weimar, der frahsten atabemisten Jahre in Leipzig erinnerte, wo wir zusammen bet Desern Leichenstunde genommen hatten.
  - 17) An Lord Byron. Dieser merkwürdige Mann hatte manches Freundliche schriftlich und mündlich butch Reisende begrüßend nach Weimar gelangen lassen, welches ich durch jene Strophen zu erwiedern für Psticht hielt. Sie trasen ihn noch gläcklicherweise in Livorno, eben als er für Griechenland sich einzuschissen im Begriff war, und veranlaßten ihn noch zu einer schriftlichen Erwiederung vom 24. July 1823 die mir unschähder bleibt; wie denn das Rähere dieser Berhältnisse in den Beilagen zu Capitain Medwind Unterhaltungen, dem ich auf Anfrage das Augemeinste mittheilte, zu sinden ist. Das Umsständlichere, zugleich mit Abschriften der Originale, wird früher ober später befannt werden.

- 18) Der unter meinen Augen aufgewachsenen lieben Sattin meines Sohnes, als Bufdrift ber Banberjahre.
- 19) Als ich eine Zeit lang im Orient haufte, liebte ich meine Gebichte mit golbblumigen Berzierungen einzufaffen; bieß geschah benn auch an biefem Gebichte, bem gepraften alten Freunde Geheime: Rath von Willemer gewihmet.
- 20) Graf Paar, Abjutant bes Felbmarschalls Fürssten von Schwarzenberg, war mir in Carlsbab einer ber liebsten und eifrigsten Gesellschafter. Aus Bohlwollen zu mir befreundete er sich mit ber ihm bisher ganz fremben Geognosie; ich überreichte ihm ein heft über bohmische Gebirgsarten mit biesen wenigen Reimzellen.
- 21) Derfelbe ließ abreifend eine hochft mertwarbige Statue von Bronze mir zurud, wofür ich meinen Dant auf einem Erwiederungsblatte ausbructe. Roch jest schmudt biefes Gebilbe vorzüglich meine kleine Sammlung.
- 22) Grafin Titinne Obonell, geborne Grafin Clary, hatte in jugenblicher Beiterkeit und freundlicher Raune eine meiner Schreibfebern verlangt, die ich ihr mit folden Zeilen guschickte.
- 23) An biefelbe, mit einer neuen, taum anges foriebenen Geber gugefenbet.

- 24) Eine mit der deutschen Literatur aufs innigste betannte possische Dame vereinigte sich mit mir im Kobe von Fouque's Undine, und bemortte zugleich, daß eine franzblische Ueberseuung das Original teineswegs erspiele, und versprach sie mir zu eigener Ueberzeugung mitzutbesten. Als ich das Buch erhielt, sand ich est im einem Zustande der dem Verfasser gewiß geschmeichekt hatte. Die parders Docke sehlte ganz, die ersten Vogen konnten als geröft und gefnittert kaum gelesen werden; ich schafte es zum Buchbinder, der es denn vössig wieder berstellte und so erhielt es die Dame zurüft zuit jenen eingeschriebenen Zeilen.
- 25) Fürst Biron von Eurland, dessen freundlicher Meigang ich schop früher angenehme Aunstaden verstaute, schiete mir von Thylis nach Sarlsbad eine höcht merkwürdige Zeicheung. Sie ist sehr wohl erhalten, in andligem Querfolio, von Veter Bischer, dam tresslichen Erzgieber, mit derFeber sehr sauber gezeichnet, ausgetusch auch angeschebt, eine Allegorie zu Ehren Ludgers vorstelstend, welcher hier als Gertules Gegreich ausgeführt mirb.
- 26) Graf Carl Harrach, mit bem ich vor nielem Iahren zu Carlsbab, in Geseuschaft ber Seinigen, glückliche Tage verlebte, hatte fich ber heitstunde gewihnet und darin burch eifriges Studinun und getreulige Ausfläung

Sebentend hervorgethan. Er begegnete, mir wieder an berfelbigen Stelle, das alte Bertrauen trat fogleich wies der ein und es eroffvete sich von dem bisherigen Leben und Areiben die orfrenlich wirtfamste Unterhaltung.

- 27) Zwar kein Aleibungsküde, aber ein gum Ane fleiden höcht nothiges Enfordernis, welches wohl zu errrathen senn mochte, war in seltenem Anada vergiert more den. Es vorriste mich im bobwischen Cevirg, an mets nem Geburtstag and weiter Ferne, und sein blumentels der Andlid ergönte mich mitten zwischen Kichten nich Lauen.
- 26) Aud den Strophe felbft erflärbar: das Billimis bes Freundes, in einer ausgeleerten Schachtel getrogneter Trückte überfandt.
- 29) Die Tochter eines Freundes, mit dem man frei beitere Jahre zugebracht, der nun aber langft entfernt lebte, diefe findet zufäfig unter den ausgestellten Baaren bes Frauenvereins ein Taschenbuch von bem Dichter borte bin geschehrt, eignet fich's an und verlangt bazu einige Borte von bessen hand.
- 30) Fraulein Wotoweta. Someffer ber Mabame Szymanoweta, von einigen vielleicht eingebilbeten Leiben geplagt, fcon und anmuthig, mitunter traurig geftimmt und vom Lobe fprecient. Ein gelftreicher Freund fcpries

in ihr Stammbuch ein Testament, worin fie ihre bochft liebenswarbigen Eigenschaften und Borzage einzeln und an verschiebene Personen vermacht. Der Scherz tonnte far sehr anmuthig gelten, indem ber Bezug ber Legate auf die Legatarien theils Mangel, theils gesteigerte Borzage berfelben andeutete, und ich schrieb dieses Gedicht unmittelbar in jener Borandsenung.

- 51) Eine Gefellschaft versammelter Weimarischer Freunde hatte sich verabredet meinen Geburtstag zu fevern und ich veranstaltete, als die Nachricht zu mir tam, daß die beiben Stroppen gerabe am Schluß des Festes zu dantbarer Erwiederung tonnten vorgetragen werben.
- 32-37) Sind ale Aufblide von Galanterie, Reis gung, Anhanglichfeit und Leibenschaft im Conflict mit Beltleben und täglicher Beschäftigung zu betrachten; wie benn ber Liebenbe auch als Wetterbeobachter auftritt.
- 38) Diefes Gedicht, die Leiben einer bangenben Liebe ausbrückend, steht schon im vorigen Band an seinem ges muthlichen Plane; hier durfte es nicht fehlen, weil es ursprünglich durch die hohe Kunst der Madame Symas nowska, der trefflichsten Pianospielerin, zu bedenklicher Beit und Stunde aufgeregt und ihr ursprünglich überges ben wurde.
  - 59) Frau Sofmarfchall von Spiegel batte mir ein

neues Album im Jahre 1821 übergeben; es war mir im Augenblick nicht möglich etwas Gehöriges zu finden, ich behielt mir ein paar weiße Seiten vor. Ende Februar 1824 erbat ich mir das Album wieder und schrieb jenes Gedicht hinein. Die zwey mittleren Stanzen wird man in dem Maskenzuge "die romantische Poesse" wiedersins ben, wo gedachte Dame als Prinzessin von Byzanz mit Konig Rother im Glanze der Schoheit und Majestät auftrat. Schabe daß solche Erscheinungen nicht festgehalzten ja nicht einmal, wie gute Theaterstücke, wiederholt werden konnen.

- 40) Der zierlichften aus ben Bellen gebornen Unbine auf einem Mastenball burch einen nedischen Unterhand: Ier zugebracht.
- 41) Ein vorzügliches Blumengemablbe in bem reichs ften Golbrahmen an paffenber Stelle geziemenb barges bracht.
- 42) Diefes Gebicht begleitete einen gefclungenen Lorbeer: und Myrtentrang jum Symbol eines wie hatem und Suleifa in Liebe und Dichtung wetteifernden Paares.
  - 43) Aufrufim Frahling an Gefunde und Genefenbe.
- 44) An Julie Grafin Egloffftein, die ein feltenes Kalent zur bilbenben Runft mit manchem andern und Aberdieß mit perfonlichen Eigenschaften verbinbet, welche

affein hinreldend waren fie als hocht vorzäglich in der Welt auftreten zu lassen. Dieses Gebicht ward veranlast burch unverweltliche Blumen von ausgezeichneter Schon- beit.

- 45) Derfelben auf bie Reife mitgegeben, bie fie in einigem Zwiespalt zwischen fich und eifrig berathenbem Breunden antrat, welche besondere wegen Anwenbung bres fconen Zalents nicht einig werben tonnten.
  - 46) Ebenbiefelbe hatte fich ju einem Aufenthalt in Dreeben enticoloffen, wo fie bie eigentlichfte Borbernis ihrer Bemuhungen finden tonnte.
  - 47) Diefelbe batte fich nun aus bem Beinen Format in groberes erhaben, worin es ihr ebenfalls nach Bunfch gladte.
  - .48) Bum Abichlus eines vollgeschriebenen und volls gezeichneten Albums.
  - 49) Herrn Cangler von Maller hatte ich das vorige Jahr ein vollständiges Exemplar meiner Werte zum Gehurtstage überreicht, ungebunden und ungeschmäckt. Derselbe gab mir ein Jahr darauf den ersten Band gebunden zurück und Gelegenheit mich an demselben Tage nachträglich einzuzeichnen.
  - 50) Thaers Jubelfest, bei welchem ich, abschon abwesend, meinen anfrichtigen Antheil bem warbigen

Wanne zu beweisen nicht versehren wollte. Es warb von Belter componier und von ihm an Ort und Stede sethst antgeführt. Bei dieser Gelegenheit sädt nar auf duß an einen so gestverwandten und herzverbundenen Freund wie Belter tein besonderes Gedicht in dieser ganzen Sammtung sich vorsindet. Es kommt aber daher, daß aues Lyttick was ich seit dreypig Jahren gedichtet, als in seinem Sinne und Gelfte verfaßt ihm zu eigenrlicher inusställischer Beledung gesender worden.

- 51) Mit diefem Gedichte fuchte ich ben vieffachett Ausbird von Liebe und freundschaftlicher Reigung zur Teper meines fiedziglich Geburtstags nach allen Seiten bin Santbar zu erwiedern.
- 52) hierauf ftes ber immer thätige und ergösliche junge Freund Sulpin Boissere die jum Andenten auf einen mit Sohnen reich gesegneten Ritter Waldstein gesignagene Medaille in Aupfer stehen. Im bedientt mich bieser neuen Auregung, um jenen Dankesgruß zu wiedett hölen und zu vermanntofaltigen. Dies gestoah dennt auch im gegenwärtigen Gedicht. Es ward mit dem borigen allgemeinen, nebst beigefügter Medaillen:Abbildung, als wahrer heitrer Ausbruck von Theilnahme, einem liebenst würdigen Gliebe der gleichfalls jahlreich ausgebreiteten Kamilien aberreitet.

- 53) Un meinen alten Beimarifden Urfreund, Mas jor von Anebel, gleichfalls von Belter componirt, um vierstimmig jum gefeberten Tage vorgetragen ju werben.
  - 54) An beffen berangemachfenen Cobn, einige Sabre fpater.
- 55) Pathengruß einem wahrend ber fcmeren Rrant: heit bes Baters fehnlichst erwarteten Untommling.
- 56) Einem Neugebornen, ben bie mineralogische Gesellchaft zu Iena nicht früh genug an sich beranziehen tonnte.
- 57) Dit meinen Keinen Gebichten, wo Gie fich auf manchem Blatt wie im Spiegel wieber finben tonnte.
- 58-66) In Stammbacher, Beichnungsmappen, Motenhefte und fonft eingeschrieben. Gie find theils allgemein verftanblich, ober auch im besondern leicht zu beuten.
- 67—68) Zwey Eremplare ber Wanderjahre hats ten zwifchen zwey Freundinnen gefreuzt und badurch heitere Migverstandnisse veranlaßt, welche hier freundlich ausgesprochen werben.
- 69) An zwen hoffnungevolle Anaben, welche, ents zündet durch eifrige Geologen, fich leibenschaftlich ihnen zugesellten und im Aufspären von mertwärbigen Gebirgs und Gangarten fich besonders thatig erwiesen.

- 70-72) Bei verschiebenen Gaftmahlen.
- 73-74) Zwifchen jene ausführlicheren Mastengüge einzuschaften.
- 75-76) Bilberfcenen, ju ben fo beliebten Dars fiellungen von Gemabiben burch lebenbige Personen.
- 77) Ein Bruchftud, bas aber ber Dentenbe angus fotileffen wiffen wirb.
- 78-81) Grabidriften: ber Gatte ber Gattin, ber Bater bem Rinde, die Rinder bem Bater; lesteres für Rofegarten bestimmt und wie ich vernehme auf feinen Bentstein geset; bas Publicum dem Schauspieler, auf ben guten alten Malfolmi gemeint.
- 82-96) Rhein und Mayn. Bei meinem Aufsenthalt in jenen Gegenben wurden eine Menge kleinere Gebichte, theils in manches Album, meift unter landsschilche Zeichnungen, ja manchmal als Besuchs und Abschiedskarten vertheilt; von benen sich vorstehende, vielleicht hie und da rathfelhafte, erhalten haben. Freunde werden sich deren gern erinnern und so mögen sie denn auch hier eingeschlossen stehen. Zu bemerten ist bei Nro. 91 bas Lerzog und Herzogin von Cumberland, Loheiten, in der Nacht zum 16. August die Einsiedler am Flusse unverhofft besuchten.

- 97) In Wandersinne zu einem allen Manuscript ber heiligen drei Konigs-Legende.
- 98) Der Borte, flüchtiger wie bleibenber, Werth und Wirtung.

Dramatif the 8.

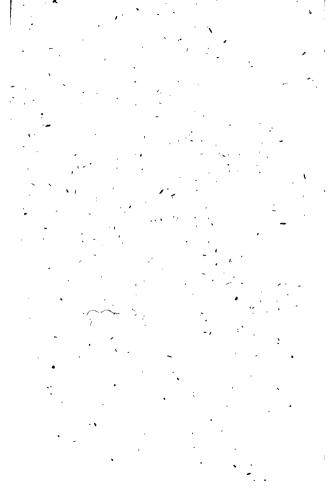

## Prolog

ju Erdffnung bes Berliner Theatens.

Prachtiger Saat im antiten Sipl. Aufficht auf's weite Miter.

L

Die Muse bes Drama's bertlich gekleitet, tritt auf im hintergrunde.

So war es recht! So wollt' es meine Macht! — (Sie-lcheint einen Augenblick ju ftugen, Theater und Saal betrachtenb.)

Und doch erschrest ich par der eignen Pracht; Was ich gewollt, gefondert und befahl. Es steht, und übertrifft mein Wollen hundertmal. Ich dachte mers, doch mit bestehtem Hoffen, Werwandte Kunft, sie hat mich übertroffen. — Wit Univergen ficht in mich allein. Der gange Koffent mas versammelt from

Wo bleibt ihr benn? die wenn ich nicht beschränkte, Budringlich eins das andere gern verbrängte: Der frühste helbensinn, bes Mittelalters Kraft Die heitre Lagswelt, sittsam possenhaft? Thr Wechschilder, thr bes Dichters Traume, herein mit euch und füllt mir biese Raume!

Run faffe bich! bem Ort gemaß, der Zeit: Befchlennigen ift Ungerechtigtett. In buntem Schmuck durchzieht foon manches Chor Sich vorbereitend Saulengang und Thor, Bu gleichem gleiches reihenhaft gefellt, Weil febes, rein gesondert, mehr gefällt.

Nichts abereit! Ich tob' euch, die ich fchatt, Mit Sparsamteit gebrauchet Kunftgewalt, Und tretet nachtlich in der Jahre Lauf, Den Sternenhimmel überdietend auf; So daß ein Herz, auch an Natur gewöhnt, Nach eurem Kreis, dem leuchtenden, sich sehnt.

Sie ruften fich ben behren Raum zu schmuden, Ihr fout fie alle wohlgereiht erbliden; Doch gebt mir zu, daß ich was ich entwarf, Bas alle wollen, gleich vertanden barf.

Bom tragifc Reinen ftellen wir euch bar Des buftern Bollens traurige Gefahr; Der träftige Mann, voll Trieb und willevoll. Er fennt fich nicht, er weiß nicht was er foll. Er scheint sich unbezwinglich wie sein Wuth, Und wathet hin, erreget fremde Wuth, Und wird zulest verderblich überreunt Bon einem Schickal, bas er auch nicht kennt. Unmaß in der Beschräntung hat zulest Die Herrlichsten dem Uebel ausgeset, Und ohne Zens und Fatum, spricht mein Mund, Ging Agamemnon, ging Achill zu Grund. Ein solches Drama, wer es je gethan, Es stand dem Griechenvolk ani besten an; Sie haben, großen Sinns und geistiger Macht, Wit wenigen Figuren bas vollbracht.

Nach Jahren fturmt's auf wogem Wellenmeere; Wir führen euch jum Schauplat ganze Heere. Die Mittelzeit gebieret Mann für Mann, Der Adotige hilft sich wie er helfen fann, Und wenn zulent ihm Tehl zu Fehle schlägt, Ergibt-er sich bem Areuze bas er trägt. Was Dulben sep ersweint ihm nur gering. Weil er im Handeln an zu bulben sing; Entsagung heiligt Ariegs: und Pilgerschritte Sie treibt's zu leiben weil ber Spärfte litt.

Run aber zwifchen beiben liegt, fo zart. Ein Mittelglied von eigner holber Art. Schidfal und Glaube finben teinen Theil, In reiner Bruft allein rubt alles Geila Denn immerfort, bei allem trad gefting, Blieb und ein Gatt im Inneuften fo maht; Wo Erb' und Himmel fich im Grufte fegnen, Dem Stammenben als herrlichftes begegnen.

Wenn obere Regionen fo fich halten, Bo Farft und Farftin aberfcwenglich walten, So mag barauf gewohnliches pefchebn! -Ein Barger fommt, auch ber ift gern gefebn. Dit Frau und Rinbern bauslich eingezwangt, Bon Grillenqual, von Glaubigern gebrangt, Sonft wadrer Mann, wohlthatig und gerecht, Rach Freiheit lechzend, ber Gewohnheit Anecht; Die Loder Rebe, fie liebt wicht ben fie foll, Ein muntyer Soint, jatr immater Sameinte well, Und was, an Dheim, Butten, bieinebaren Witten. Sich Charattere :fellfandich entfatten; Das alles mucht und beiter, macht und fich, Denn ungefahr gehtoes jut fanfe fo. Und was die Balmertanitite vorgestellt Ertragt man feichter in ber Wertelmeit; Die Thouse tast men burdeinander stanten .... Weil wir fe: fon genon im Bitbe temen: 192

Sept liegt und nach, was wirand nicht verfchmähn, Das Possenhafte gleichsfalls genn gosehm; – Doch niemand wünfint liges in das eigne Causs, -Die Sittlichent wied ies jur Ahfer hinaus; Won Markt und Strafen selbst hinweg gebannt Sat sich's getroft der Buhne zugewandt, Well: dort die Kunft, zu ihrem bichften Preis, Geneine Robbeit eling zu milbern weiß, Das der Gebildete zulest erschrickt, Wenn ihn absurdes fesselt und entzudt.

Dies darf ich heute nur mit Worten schlbern, Doch febt ihr alles in belebten Bilbern Bor eurem Blid zunächt vorübergebn. Bir zaubern euch zu beiligen Tempelfeste, Bur Kronungsfever schmaden wir Palaste; Bas alt' und neue Zeit gebäulich wies, Nach buftrer Burgen stolzem Rittersaale, Erblick ihr Thurme, tirchliche Portale, Kreuzgang, Capelle, Keller und Berlies.

Und innerhalb ber Raume feht ihr walten Der Beit, bem Ort gewidmete Gestalten, Ragtablich fahrt man euch zu andrer Welt. Und wie bequem ist's boch mit und zu reisen! Die besten Pfabe wird man jedem weifen, Der sich ber Muse treutich zugeseut.

(Sie tritt begeiftert juriet als wenn fie emad in ben Raften borte.)

Bas ruft! - Ein Damon! - hetfet mir bebenten!! Ich fon ben Schritt nach anbrer Geite lenten.

Ia! was ich fagte, fagt' ich offenbar Dem Menschensinn gemäß, wahrhaft und klar; Nach Bunderbarem aber treibt mich's, will es fassen. Nun folgt mir gern, sonst mußt' ich euch verlaffen. (Sie eilt binweg.)

#### 11.

Das Theater verwandelt fich in eine Balb: und Felspartie. Blafende Inftrumente hinter bet Couliffe unterhalten die Aufmerts famteit und letten das Folgende ein.

## Die Dufe

britt auf, ben Thyrfus in ber Sand, ein Paniferfell um bie Schultern, bas Saupt mit Epheu befrangt.

Tausend, aber tausend Stimmen Sobr' ich durch die Kafte schwimmen, Wie sie wogen, wie sie schwellen! Mich umgeben ihre Bellen, Die sich sondern, die sich einen, Sie die ewig schonen, reinen. Wie sie mir in's Ohr gedrungen, Wie sie sich in's Lerz geschlungen. Starmen sie nach allen Seiten, Bon der Nahe zu den Weiten, Berghinan und thalhernieder Und das Echo schieft sie wieder.

(Das Theater verfinftert fic.)

Und von ben niedern zu ben höchften Stufen Sind Rrafte ber natur hervorgerufen. Die Atmofphare trubt fich, ift erregt, Der Donner rout, ein Blis ber praffelnd foldgt, Berfplittert Balb und Fels, die moofigen Alten, Die Rinde gar bes Bobens wird gespalten.

(ein rother Schein übergiebt bas Cheater.)

Erbschlänbe thun sich auf, ein Feuerqualm Buckt stamment über's Felb, versenkt ben Halm, Bersengt ber Baume lieblich Blüthenreich; Run herrscht die Nacht, das Leben stockt sogleich, Und aus den Grüften hebt sich leis heran Das Enomen:Bolf und wittert alles an, Und wittert alles aus, und spürt den Play, Und forscht und gräbt, da glivert mancher Schay. Das altsverborgene Gold bringt keinem Hell, Der Finsternis Genosse will sein Theil, Im Innern siedet's, schammt und scheubert wilber Durch's Feuermeer furchtbare Schreckensbilder; Wie Salamander lebt es in der Gluth, Und freitet hässlich mit vulcanischer Muth.

Soon haben und braben find Berge verfunten, Schon gahnet ber Abgrund, icon fpraben die Funten. Was ift mir? was leuchtet ein wunderlich Licht? So leuchtet ber Furie Fenergeficht. Und, unter bem Kopffcmud phosphorifcher Schlangen, Weiß glaben die Augen und rothbraun die Wangen. Der Schreden ergreift mich, wo rett ich mich-hin! Noch fracht es entseulider, Felfen erglabn, Sie bersten, sie fidrzen, sie öffnen mir fwen Der granfesten Tiefe Plutontichen Thron!

(Das Abenter vorwandelt fich in einen beilem enfreudlichen Bergarten.)

Rebrit du mieber, himmels : helle! Iris, mit gewohnter Schnelle, Trennt die graufen Wolfen fcon, Augenfunkeind für Entzücken Den Geliebten zu erblicken Auf bem goldnen Wagen : Thron.

Phobus glangt ihr hold entgegen; himmlischer Bermahlung Segen Kählt ber Erde weiter Krang. Um bes Bogens bunten Frieden Schlichen lieblichste Spliphiben, Schliegen Lieblichste Kritentang.

Und, da unten, Silverwellen Grünlich: purpum, wogen, schwellen Auch empor in Liebesgluth, Schaltisch loden gleich Undinen, Blauen Augs, verschamter Mienen, Sich den himmel in die Fluth. Blübt's am User, wogt's in Gaaten. Alles ift dem Gott genathen Alles ift am Ende gut!

Many mon. Spephen : unb : Unbinen.

#### · III. ....

### Die Muse

tommt in anmuthiger Kleidung, und nachdem sie einigen Antheil ... am Tanje genommen, wendet sie sich ju den Buschauern.

Biet ift, gar viel mit Morten anszurichten, ... Bir zeigen bieß im Reben wie im Dichten; Doch liebliche Bewegung, wie gefehn, ... Darf man zu schilbern sich nicht unterfiehn, Rur ber Gesammtblick läßt ben Werth empfinben, Der holbe Tang er muß sich felbst verkanben.

An ihm gewahrt man gleich ber Muse Gunft, Das höchste Ziel, ben schönften Lohn ber Runft. D moge ben Geschwistern sammtlich gluden Solch allgemeiner Beifall, solch Entzüden!

Denn bas ift ber Annft Bestreben Jeben aus sich selbst zu heben, Ihn bem Boben zu entfähren; Lint und recht:muß er verfären Ohne zaubernbed Entsagen.; Aufwärts fährt er sich getragen! Und in istesen höhren Sphären Kann bas Dir viel feiner höuen, Kann bas Auge weiter tragen, Können ihergen freier sphagen. Und fo geht's ben Lieben allen Die im Elemente wallen, Beldes bilbend wir beleben; Ber empfing ber möchte geben. In der himmelbluft der Mufen Deffnet Bufen sich dem Bufen, Freund begegnet neuem Freunde, Schießen sich zur All-Gemeinde. Dort verföhnt sich Feind dem Feinde.

So herrlich fruchtet was bie Muse gonnt! Die ihr's genießt, es bantbar anerkennt, Preis't Ihn mit mir, ben Gott der es gegeben. Was heute frohlich macht, was heute rührt, Richt etwa flüchtig wirb's vorbei geführt; Was heute wirft, es wirft auf's ganze Leben.

Die Kunst verschnt der Sitten Biberstreit, In ihren Kreisen waltet Einigkelt. Bas auch sich sucht und stieht; sich liebt und habt; Eins wird vom andern schieht; sich liebt und habt; Bie Masten, grell gemischt, bei Facelglanz, Bereinigt schlingen Reih; und Wechseltanz. Bor solchen Bilbern wird euch wohl zu Muthe! Empfangt bas Schone, fahlt zugleich das Gute, Eins mit dem andern wird euch einverleibt; Das Schone sieht vielleicht, das Gute biebt. So nach und nach erblühet, leife, teife, Gefühl und Urtheil wirtend wechselweise; In eurem Innern schlichtet sich der Streit, Und der Geschmad erzeugt Gerechtigkeit.

Und fo in euch verehr ich meine Richter! In gleichem Sinne hulbigt euch ber Dichter, Der, war'en noch fo ftolz auf fein Talent, Doch eures Beifalls höchten Berth erfennt. Erweif't euch nun, wir anertennen's willig, Aufmertfam offnen Sinns, gerecht und billig. So schuddet sittlich nun geweihten Saal Und fühlte ruch groß im herrlichten Local.

Denn euretwegen hat ber Architett, Mit hohem Geift, fo eblen Raum bezwedt; Das Ebenmaß beblichtig abgezout, Daß ihr ench felbst geregelt führen follt; Wie's bein Senat geziemt, ben eine Welt Auf feinen Spruch zu harren würdig halt.

Denn: auch ber: Bitbner fchmidt bas eble Laus, Bom Sodel bis zum Giebel, 'reichtich' aus. Dier mus euch Eruft im Heiligthume feyn; Denn Ebeterformen winkten euch herein; 'Bo rings umber ber Mahler sich bemuht Und euren Bid von Bild zu Bilbe zieht, Da., mas euch eluzeln sonft gefesselt hielt, In Einem Kreife, hunderfältig fpielt. ' P ' 1

Das ift nun offenbar, boch was verftist Geheimnisvoll die innern Raimer fallte. Erft harrend ruhig, magisch bann behande, Im Augenblick wie ich die Finger wende, Wird mannichfaltig, so nun Jahre walten, Sich nach und von enven Blick endfallen.

tind woffen Wollen dies und jugedamt, Auf wessen Wint die Meister das nallbenath. Wer wüßer es nicht zu benten, nicht zu nemtens. Doch Ihm genügt, das wir es anerseinen.

In dieser Shopfung, diesem Kunstverein, Wie muß es mir denn erst zu Muthe seyn! So großes Leistem fordert gwies an, Biel ist zu thun, da wo so viel getham. Was ware nicht zu benten, nicht zu sagen! Doch will ich's jent mir aus dem Ginne folgen:

(Sie wendet fich, Jebhaft:anmuthig, weiter vortretend, an bie Buichauer:)

Erfeinen die Frenede fo oft und fereiel.
Sie heißen wistemmen!
Wir andern, win wenhfeln; wir finigem das Spiel-Und jederman hat fich das Geine genommen.
Erdfinen die Adume, die hoiteren, hollen: Sich als ein Generingut; wie beilende Chreften.
Dem Nachften, dem Fewnstein, dem Societen ger Luft? Beleben der Mengo demoniton Bunften So Alte, so Junge sind alle geladen In unserem Aether sich munter zu baden. Ein Traurender tomme, da fühlt er sich froh, Erheitert ein Sorgender; jeglicher so, Wie's immer dem Einen, dem Andern entspricht, Jum Streben, zum Handeln, zum Wirfen, zur Pflicht.

So find wir am Ziel nun; Er hat es gewont, Das freudig geschebe, was alle gesollt.
Des Baterlands Mitte versammelt' uns hier, Run ift es ein Tempel und Priester sind wir; Wo alles zum höchten, zum besten gemeint, Um unseren Herrscher entzügt sich vereint.

Bei Rudtehr Ihro Konigl. Sobeit bes Grofherzogs von Wien.

Finale zu Johann von Pari

#### Ifabella.

Warum vor mir die Anice beugen? Und wenn ich felbst Navarra's Fürstin mare; Nur Ihm, nur Ihm gebühret Preis und Ehre! Erhebt euch sie Ihm zu bezeugen.

Johann aufilebend. Bie gern entaußr' ich mich des Fürstenstandes Borin ich mir zum Scherze wohlgesiel. Die ernste Rahrung folgt dem Spiel, Begrüßt den Bater bieses Landes.

Jfabella und Johann.
Jfabella.
Jfabella.
Sa wir fiehten, wenn Gefahren
Du Dich traftig ausgestent:
Wirt' er unter feinen Schaaren
Lochverehrt und unverlent.

Johann. Wenn bas Meer Dich trug und trennte, Dringend auch die Andacht war; Denn der Kampf ber Elemente Bringt bem Ebelften Gefahr.

Ifabella und Johann. Mitten in bem Beltgewirre Blieben wir in beinem Rath;

Blieben wir in beinem Rath; Rlugheit felbst wird schwankenb irre Zeigt die Liebe nicht den Pfab.

Wirst bu uns ben Wahn erfauben, Wenn die Menge bich umsteht? Las uns, Bater, diesen Glauben, Ja, wir haben bas ersteht.

Chor.

Und fo mögen Millionen Und beneiben: Bir umwohnen Den Gelobten, Den Erprobten! Theil' er frohlich biese Feste Geiner Kinber, seiner Gafte.

Senescha, I., Zum Castmahl bes Herrn Iohann ba Wir ungern uns geschick. Nun aber ist der rechte Mann: ba, Der schütz und nährt und hegtück. Goeibe's Werte, IV. Bb, Der Senofchall vor allen Stellt fich bein Farften bar; Und binter ben Masten allen Berehrung trener Schaar.

Chor.

Und aus ben Herzen allen Berehrung treuer Schaar.

Pedeigo.

Und ba wo die Herzen wett find, Da ift bas haus nicht zu eng.

Lorezza.

Und ba wo die Wege breit find, Geht jeder die Quer und die Lang.

Beibe.

Und fo nach biefom Feste Der Weg ber ist munter und weit, Und wir, für alle Gaste, Sind thatig und bereit.

Chor.

Frei fommen alle Gafte, Wir thatig und bereit.

Olivier.

Ihm gu Chren, ibm gu bienen gaft ben Pagen auch herein.

Loregga und Pebrigo. Seht mir nur ben tollen, tahnen, Er will wieber ber erfic fenn.

Dlivier.

Last mich nur, ben muntern, tahnen, Sollt' ich auch ber lette fenn. Als ich mich im Singen abte, Fand ich hier und fand ich bort Sott und König und Gesiebte Ueberall das Losungswort.

Chor.

Gott und Konig und Geliebte Sen auch unfer Lofungswort.

Pringeffin.

Doch wer hat für Sott gestritten Für ber Seele höchstes Heil, Mis mit allen bie gelitten Unser Herr an seinem Theil?

Chor.

Herrlich kommt er angeschritten Unstrer Seele selig Beil.

Johann.

Und wo war benn je ben Throuen Solch ein großer Rampf geweiht, Wo die Schaar der Millionen Raifern förberte ben Streit? Whor.

Rah und ferne wie fie wohnen Mue fturgten gu bem Streit.

# Seneschall.

Nun bemert' ich unterthäusig.
Denn zu fehr betrifft es mich: Ehmals stritt inan fur ben Rhuig;
Nun sie ftritten felbst fur Ach.

Chor. . .

Streite feber fur den Konig." Und fo fireitet er fur fichard ber

# Olivier.

Und vergebt mir, liebe Frauen, Gerne steht ihr nicht zurka; Sie die herrlichste zu schauen — Freihelt! — Sie macht unser Städ,

#### Char.

Sie die göttlichste zu schaum - , is bei 196 anter Freiheit! - Sie macht unser: Wicklusse zu ber

# Pedrigonumbrepressa.

Und fo ift benn unftenn Leften Und bem Unterften ihn Enno Gott und Ronig wiedengefent. Als ber Breiheit fconficet Mind. Chor.

Gotte! Der uns gnabig erhort, Preis in Ewigteit, Dem Fürsten der Sich und und erhöht, heil zur längsten Lebenszeit. Beide verehrt in allen Landen! Freiheit ist auf ewig erstanden. Schluß von Palaophron und Neoterpe. Auf geführt aum Geburtstag ber Prinzessin Marie.

Paldophron. Begrüßet Gie, die holbe Bierbe, Aar die fic diefes Fest verflart!

Reoterpe. Und überlaßt euch ber Begierbe Sie zu verehren wie's gehört; Sie tommt bie neue Zeit zu ichmuden.

Palaophron. Bur Luft ber alten tommt fie an.

Beibe.

Und beibe rufen mit Entguden Das foonfte Glud auf Ihre Bahn!

Reoterpe. Umfolinget ench mit froben Krangen,

palaophron.

Doch eure Freude forantet ein.

Meoterpe.

Bu murb'gem Beft, lebenb'gen Tangen

Paldophron.

Giub biefe Raume viel gu flein. (Bieberholt von Belle 5 bis 6.)

# Bu Ballensteins Lager.

Mis bie Beimarfchen Freiwilligen aufmarfdirien.

Erfter hollischer Jäger. Zwenter hollischer Jäger. Fremder Sanger.

Erfter Jager. Da tommt noch einer überquer,

Der ift gewiß aus Italien ber.

3menter Jager.

Bas winft bu benn mit beiner Cither? Du fiehst aus wie ein hochzeitbitter.

Erfter Jager.

Der Marre ber ift fo banberreich. Gein tuft'ges Land erfenut man gleich.

Ganger.

Euer Tumult, was will benn bas? Sepb hoffich! benn ich fing' euch was.

. Zwepter Jäger.

Da werben wir was neues horen: Doch hatet euch ihn nicht gu fibren!

### Erfter Jager.

Richts menes! Aften Leperton! Er ift perliebt, ich feb" es fcbn.

Sanger (rectativifd).

Wo foviel Baller fich versammeln. Da mag ein jeber singen und stammeln... (Intentrent.)

Da bah! ta bah!

Erfter Jager. Gin narrifcher Bact! Der Kerl er fingt foon wenn er fpricht.

### . Sanger.

Ich muß in's Geld, ich will bich meiben, Wenn auch mein herz mir wiberfpricht, Bon beiner Rabe werb' ich fcheiben, Bon meiner Liebe taun ich nicht.

In's Felb hinaus! Das heißt nicht meiden; Denn meine Seele scheibet nicht. Ia, mich erwarten hohe Freuben Und ich erfülle meine Pflicht.

Ich will in's Gelb! Warum nicht fceiben? Dir fen die Afrane; mir die Micht. Run Lebewoht! Es ift tein Leiben: Ich bleibe bein! Bergis mein micht.

### Erfter Jager.

Bergis mein nicht, bas ift ein schlechtes Freffen! Ber will benn leben, tann er nicht vergeffen? Bergeffen! ja! sich selbst vergeffen Das ift bie Kunft, so soll es fevn! Mit Feinben hab' ich mich gemeffen, Mit Mabchen und mit Flaschen Wein.

# 3mepter Jäger.

Es ift nicht recht ben Gaft zu fibren; Wir möchten bas noch einmal hören. Den Feind zu schlagen bas ift Scherz. Und wer noch lebt wird immer naschen, Da gibt es Mabchen, gibt es Flaschen; Doch haben wir auch eine Urt von Lerz. Der Kleine soll uns fingend rühren.

Erfter Jager.

3d folafe fcon, last end verführen.

\_ Så ger (wieberholt fein Lieb).

3mepter Jager.

Bang recht! Der Abschied ift ein Spiel! Run wirb es eruft und immer beffer! Es sey bein Lieb ein scharfes Meffer, Dem Feind bie Spipe, mir ben Stiel,

### Solug : Chor.

Und so hat benn, ber Dichter bas Bahre gesagt, Bie wir es benn alle nun wissen.
Ihr Jünglinge seyb, so wie es nun tagt,
Bum Marsch und zum Streite bestissen.
Gebenket an uns in ber blutigen Schlacht,
Und habt ihr das Werk mit, das große, vollbracht.
So bringt uns was ihr uns genommen.

Sanger (Soie, quasi parlando:)

Eure Gegenwart So lieb und werth!

Chor.

So fepb ihr uns berglich willfommen.

u. Fran ur fter.

3 men Tenfelchen tauchen aus der rechten Berfentung.

to the tark of Man and

Run, fagt' ich's nicht, ba find wir ja!

Das ging gefdwind! wo ift benn ber Bava? Wir friegen's ab fur unfern Frevel. (fie find beram fentweten.)

Er ift nicht weit, es riecht hier ftart nach Schwefel. Wir gehn brauf los, fo find wir bald am Biel.

M'm or

init übereinander gefchlagenen Fugen und Sanden wird burch bie Berfentung links ichlafend bervorgehoben.

23.

Gieb bort!

M.

Was gibt's?

23.

. Da fommt noch ein Gefpiel.

D ber ist garstig! ber ist grantich!

.Œ.

So weiß und roth, bas find' ich gang abscheulich.

· 23.

Und Flugel bat er wie ein Straus.

**A.** 

36 lobe mir bie Flebermaus.

23.

Es luftet mich ihn aufzumeden.

I.

Den Laffen muffen wir erschrecken. A. a! E, e! I, i! D! U!

98.

Er regt fich, ftill! wir herchen gu.,

Amor an die Buschauer.

In welches Land ich auch getommen, Fremd, einsam werb' ich nirgend sein. Erschein' ich — Herzen sind entglommen, Gefellig finden sie fich ein; Berschwind' ich, jeder steht allein.

: M. maniffinh.

Macin.

Muein.

Beibe.

Wir beibe find boch auch zu zwehn.

Amor.

Ja die Geseuschaft ift barnach!

M.

Er mudt nech!

B.

Sing' ihm was zur Schmach!

Ñ.

Das armliche Bubchen! D warmt mir bas Stubchen, Es flappert, es friert.

¥.

D wie bas Raninchen, Das hermelinchen, Sich windet, fich giert!

Amor.

Bergebens wirst du dich erbittern, Du garstig Franzenangesicht! Verlust der Neigung macht mich zittern, Allein der Haß erschreckt mich nicht. (in den Ginergrund.) 23.

Das ift mir wohl ein fanbres Szahnchen!

ગા.

Ein mahres berbes Grobianchen!

23.

Gewiß ein Schalf wie ich und bu.

M.

Komm, sehn wir etwas naher zu! Wir wollen ihn mit Schmeichelp firren.

23.

Das eleine Kopfchen leicht verwirren, So gut als ob's ein großer ware! (beibe verneigenb.)

Wo fommt ber fchne Herr benn ber? Bon Unferegleichen gibt es hunbert; Run fiehn wir aber ihn verwundert.

Amor.

Aus biefen frumingebognen Raden, Aus ben verbrehten Feuerbilden, Wiff immer teine Demuth bliden; Ihr mogt euch winben, mogt euch baden, Euch kleibet beffer Trop und Grimm. In, ihr verwanschten Augesichter, Du erzplutonisches Gelichter, Das was bu wissen willt, vernimm! Ich liebe von Parnasius Sobien gur Pracht des Gottermable zu gehen, Dann ist der Gott zum Gott entzuckt. Apoll verbirgt sich unter Hirten, Doch alle massen mich bewirthen, Und Hirt und Konig ist begläckt. Bereit' ich Jammer einem Herzen, Dem wird das größte Gind zu Theit. Wer freuet sich nicht meiner Schmerzen! Der Schmerz ist mehr als alles Heil.

#### M und 23.

Run ift's heraus und offenbar; So fannst bu uns gefallen! Erlogen ist bas Ringerpaar, Die Pfeile, die sind Arallen. Die Hornerchen verdirgt der Arang: Er ist ohn' allen Zweifel, Wie alle Gotter Griecheniands, Auch ein vertappter Lenfel.

#### Amor. .

Ihr zieht mich nicht in eure Schmach! Ich freue mich am goldnen Pfeil und Bogen. Und kommt beim auch der Teufel hinten nach, Bin ich schon weit hinweggeflagen. Naufikaa. Ein Arauerspiel.

Erster Aufzug.

Aretens Jungfrauen eine schnell nach ber andern.

Erfte (fuchend).

Nach dieser Seite flog ber Ball! — Er liegt hier an ber Erbe. Schnell fast ich ibn auf Und stede mich in das Gebusche! Still!

(sie verbirgt sich.)

3mepte.

Du haft ihn fallen febn ?

Dritte.

Gewiß, er fiel Gleich hinter bieß Geftrauch im Bogen nieder.

3mente.

Ich feh' ihn nicht! Goethe's Berfe. IV. Bb.

15

Dritte.

Noch ich.

3 mente.

Mir Mien, es lief Uns Tyche fcon, bie fcneut, leicht voraus.

Erfte

(aus dem Gebuiche jugleich rufend und merfend). Er tommt! er trifft!

Zwente.

Dritte.

Mi!

Erfte (pervortretenib).

Bor einer Freundin? Rehmt vor Umors Pfeilen Euch in Acht, sie treffen unversehener Als biefer Ball.

3 mepte (den Ball aufraffenb).
Er foll! er foll gur Strafe
Dir um die Schultern fliegen.

Erfte (laufend).

Werft! ich bin schon weit!

Dritte ..

Nach ihr! nach ihr!

Buepte (wba).

Er reicht fie komm, er fpringt Ihr von der Erde nur vergebens nach. Komm mit! Geschwind! daß wir des Spiels so lang Als möglich ist gentesen, feet für uns Nach allem Willen scherzen. Denn ich fürchte Bald eilt die Kürstin nach der Stadt zurück. Sie ist seig diesem heitern Frühllingsabend Nachdenklicher als sonst und zu spielen, wie Wit uns zu lachen und zu spielen, wie Sie stets gewohnt war. Komm! sie rufen schon.

> 3 mepter Auftritt. Hlyffes (aus ber foble tretenb).

Was rufen mich für Etimmen aus dem Schlaf? Wie ein Soswei, ein laut Gespräch der Fronen Erklang mir dunch die Odumurung des Erwachme? Her sehr ich niemand! Schenzen dunch's Gebälch Die Rymphen? oder ahmt der frische Wind, Durch's hohe Rohr des Kinges sich dewegend. Du meinen Qual die Werschenstimmen, nach? Wo din ich hingesommen? weichem Lande. Arug mich der Jonn des Weisengattes zu? It's leer von Menschen; wehe mir Verlassen! Wo will ich Speise sinden, Kleid und Wasse? Ist es bewohnt von rohen, ungezähmten: Dann wehe doppelt mir! dann übt auf's neue Gefahr und Sorge dringend Geist und Habe.

D Noth! Bedarfnis o! Ihr firengen Comeffern Ihr haltet, eng begleitenb, mich gefangen! Co febr' ich von ber gebenfahr'gen Dabe Des wohlvollbrachten Krieges wieber beim, Der Stabtebanbiger, ber Sinnberminger! Der Bettgenoff' unfterblich fconer Frauen! In's Meer verfanten bie erworbnen Schabe, Und ach, die beften Schape, die Gefahrten, Erprobte Manher, in Gefahr und Dabe Un meiner Seite lebenslang gebilbet, Berichlungen bat ber taufenbfache Rachen Des Meeres bie Geliebten und allein. Radt und beburftig jeber Weinen Sulfe Erheb' ich mich auf unbefanntem Boben Bom ungemeffnen Schlaf. Ich irrte nicht! Ich bore bas Gefdmas verannater Dabden. D baß fie freundlich mir und garten Gergens Dem Bielgeplagten boch begegnen mochten, Die fle mich einft ben Gladlichen empfingen! Ich febe recht! bie fconfte Selbentochter Rommt bier, Begleitet von befahrtem Beibe, Den Cand bes Ufers meibend nach bem Saine. Berberg' ich mich fo lange, bis die Beit, Die fcidliche, bem flugen Ginn erfcheint.

Hassisch ein a

Pohantas magorie.

Bwifdenfpiel ju gauft.



#### Bor bom Polafte bed Meneias jn Sporta.

Helen a tritt auf und Chor gefangener Brojanerimen. Panthalis Chorsubrerin.

### Selena.

Bewundert viel und viel gefcolten Belena Bom Strande fomme ich wo wir erft gelanbet finb, Noch immer trunfen von bes Gewoges regformun Gefdantel, bus vom phrygiften Blachgefild und ber Muf Araubia : hobem Raden . burm Bofeitons Gunft Und Euros Rraft in vaterfandifche Buchten trug. Dort unten freuet nun ber Ronig Demelas Der Ruttebr fammt ben tapferften feiner Rrieger fic. Du aber beife mich willtommen, bobes haus, Das Tynbareos, mein Bater, nah bem hange fich Bon Vallas Sugel mieberfehrend aufgebaut, Und ale ich bier mit Rlytamneffren fcwefferlich, Mit Caftor auch und Pounx frbifich Wielend wuchs, Bor allen Saufern Sparta's, herrito ausgeschmudt. Begrüßet fend mir ber eh'rnen Pforte Mügel ihr, Durch euer gafilich labenbes Beiteroffnen einft Gefchah's bag mir, erwählt aus vielen, Menelas In Brautigame: Geftalt entgegen leuchtete.

, Erbsinet mir sie wieber, daß ich ein Eilgebot Des Königs treu erfälle, wie der Gattin ziemt. Last mich hinein! und alles bleibe hinter mir, Was mich umftärmte bis hieher, verhängnisvoll. Denn seit ich diese Stelle sorgenlos verließ. Entherens Tempel besuchend, heiliger Psicht gemäß, Mich aber dort ein Räuber griff, der phrygische, Ist viel geschen, was die Wenschen weit und breit Go gern erzählen, aber der nicht gerne hort Won dem die Sage wachsend sich zum Mährchen spann.

#### Chor.

Berschmabe nicht, o herriiche Frau, Des bochften Gutes Ehrendesig! Denn bas größte Giad ist bir einzig beschert, Der Schonheit Ruhm ber vor allen sich hebt. Dem Leiben tont sein Name voran, Drum schreitet er stolz, Doch beugt sogleich hartnädigster Mann Bor ber allbezwingenden Schone ben Sinn.

### Belena.

Genun! mit meinem Gatten bin ich hergeschifft Und nun von ihm ju seiner Stadt vorausgesandt; Doch welchen Ginn er begen mag errath' ich nicht. Romm' ich als Gattin? fomm' ich eine Ronigin? Romm' ich ein Opfer fur bes Fürsten bittern Schmerz Und fur ber Griechen lang' erbulbetes Miggeschick? Erobert bin ich, ob gefangen weiß ich nicht!

Denn Ruf und Schidfal bestimmten farmahr bie Unfters: lichen Amenbeutig mir, ber Schongestalt bebenfliche Bealeiter, bie an biefer Comelle mir fogar Mit bufter brobenber Gegenwart gur Geite ftebn. Denn foon im boblen Schiffe blidte mich ber Gemabl Rur felten an, auch forach er fein erquicilich Bort. Mis wenn er Unbeil fanne faß er gegen mir. Run aber, als bes Eurotas tlefem Buchtgeftab Dinangefahren ber vothern Schiffe Schnabel faum Das Rand begruften, fprach er, wie vom Gott bewegt: Sier fleigen meine Rrieger, nach ber Orbnung, aus, 3ch muffre fie am Strand bes Meeres bingereibt, Du aber siebe meiter, siebe bes beiligen Eurotas fruchtbegabtem Ufer immer auf, Die Roffe lentenb auf ber feuchten Wiefe Somud, Bis bas aur foonen Chene bu gelangen magft, Do Latebamon einft ein fruchtbar weites Felb, Bon eruften Bergen nab umgeben, angebaut. Betrete bann bas hochgethurmte Fürstenhaus Und muftere mir bie Dagbe, bie ich bort jurud Gelaffen, fammt ber flugen alten Schaffnerin. Die zeige bir ber Schape reiche Sammlung por, Bie fie bein Bater hinterlies und bie ich felbft In Arieg und Frieben, fets vermebrent, aufgebauft. Du finbest alles nach ber Orbnung fteben: benn Das ift bes Fürften Borrecht bag er alles treu In feinem Saufe, wiebertehrenb, finbe, noch Un feinem Plate jebes wie er's bort verließ. Denn nichts zu andern hat für fich der Anecht Gewall

#### Chor.

Erquide nun am herrlichen Schat, Dem flets vermehrten, Angen und Aruft; Denn ber Rette Zier, ber Krone Geschmud Da ruhn sie ftolz und sie danten sich was; Doch tritt nur ein und fordre sie auf, Sie ruften sich schunelt in dem Ram

Mich freuet zu fehn Schönheit in bem Rampf Gegen Gold und Perlen und Chelgestein.

#### Selena.

Sobann erfolgte bes herren fermeres herricherwort: Benn bu nun alles nach ber Orbming burchgefebn, Dann nimm fo manchen Drepfuß als bu nothig glaubft Und mandertei Gefaße bie ber Dufrer fich Bur hant verlanat, vollziebend beiligen Reftgebraud. Die Reffel, auch bie Swalen, wie bas flache Rund, Das reinfte Baffer ans ber beiligen Quette feb In hoben Rragen, ferner auch bas tredne Solg, Der Flammen finell empfängitat, batte ba bereit, Gin mobigefoliffnes Deffer fehle nicht gulest; Doch alles andre get ich beiner Gorge bin. So fbrach er, mich gum Sweiben brangent ; aber nichts Lebenbigen Athems geichnet mir ber Orbneube-Das er, bie Mympier zu vereiren, folachten will. Bebenklich ift es, boch ich fotge weiter nicht Und alles Bleibe hoben Gottern beimgeftellt, Die bas vollenben, was in ihrem Ginn fie buucht,

Es moge gut von Menften, ober mbge bbs Geachtet fepn, die Sterblichen wir ertragen bas. Saon manchmal bob das fowere Beil ber Opfernbe Bu bes Erbgebeugten Thieres Raden weihend auf, Und tonnt' es nicht vollbringen, benn ihn hinderte Des nahen Feindes ober Gottes Zwifchentunft.

#### Cbor.

Was geschehen werde sinnst du nicht aus, Königinn schreite dahln.
Enten Muths.
Gutes und Boses fommt
Unerwartet dem Wenschen;
Auch verkändet glauben wir's nicht.
Brainte doch Aroja, saben wir doch
Aod vor Angen, schnen wir doch
Aod vor Angen, schnen wir doch
Und sind wir nicht hier
Dir gesekt, dienstdar freudig,
Schauen des Himmels blendende Sonne
Und das schohnke der Erde
Huldvoll, dich, ung Gläcklichen.

# Selena.

Sep's wie es fen! Was auch bevorfteht, mir geziemt hinaufzusteigen ungesäumt in bas Konigshaus, Das lang entbehrt, und viel ersehnt, und fast verscherzt.

- Mir abermals vor Augen steht, ich weiß nicht wie. Die Füße tragen mich so muthig nicht empor Die hohen Stufen die ich kintlisch übersprang.

Chor.

Werfet o Schwestern, ihr Traurig gefangenen, Alle Schmerzen in's weite; Theilet ber herrin Gluck, Theilet helenens Gluck, Welche zu Baterhaufes herb, Iwar mit spätzurückehrendem Uber mit besto festerem Tuße freudig herannaht.

Preiset die heiligen, Gidelich herstellenden Und heimfahrenden Götter! Schwebt der Entbundene Doch wie auf Fittigen Ueber das Rauhste, wenn umsonst Der Gefangene sehnsuchtsvoll Ueber die Zinne des Kerters hin Armausbreitend sich abharmt.

Aber fie ergriff ein Gott Die Entfernte; Und aus Itios Schutt Trug er hierher fie zurud, In das alte, das neugeschmädte Baterhaus, Vlach unsäglichen Freuden und Qualen, Früher Jugendzeit Angefrischt zu gebenken.

### Panthalis als Chorfübrerin.

Berlasset nun des Gesanges freudumgebnen Pfad Und wendet nach der Thure Flügeln euren Blick. Bas seh, ich, Schwestern? Rehret nicht die Konigin, Mit hestigen Schrittes Regung, wieder zu uns her? Bas ist es, große Konigin, was konnte dir In beines Hauses Hallen, statt der Deinen Gruß, Erschütterendes begegnen? Du verbikgst es nicht; Denn Widerwillen seh ich an der Stirne dir, Ein ebles Zürnen das mit Ueberraschung kämpft.

# Selena

(welche die Thurflugel offen gelaffen hat, bewegt).

Der Tochter Zeus geziemet nicht gemeine Furcht Und füchtig leise Schredenshand berührt sie nicht; Doch das Entseyen, das dem Schoos der alten Nacht, Bom Urbeginn entsteigend, vielgestaltet noch Wie glähende Wolfen, aus des Berges Feuerschlund, Derauf sich wälzt erschüttert auch des Helden Brust. So haben hente grauenvoll die Sthelschen Brust. So haben hente grauenvoll die Sthelschen In's Hand den Eintritt mir bezeichnet, daß ich gern Von oft betretner, langersehnter Schwelle mich, Entlassnem Gaste gleich, entsernend scheiden mag. Doch nein! gewichen bin ich her an's Licht, und sollt Ihr weiter nicht mich treiben, Mächte, wer ihr send. Aus Weihe will ich sinnen, dann gereinigt mag Des Herdes Gluth die Frau begrüßen wie den Kerrn.

### Chorführerin.

Entdede beinen Dienerinnen, eble Frau, Die dir verehrend beistehn, was begegnet ist.

#### Belena.

Bas ich gefeben follt ihr fetbft mit Augen febn, Menn ihr Greithe micht bie alte Racht fogleich Aurold geftellungen in ihrer Tiefe Bunberfdwos. Doch bag ihr's wiffet, fag ich's euch mit Borten an: Mis ich bes Abnias Daufes ernften Birnenraum. Der nadften Pflicht gebentend, feverlich betrat, Erftaunt' ich ob ber bben Gange Schweigfamteit. Richt Schall ber emfig manbelnben begegnete Dem Dhr, nicht rafchgeschaftiges Giligthun bem Blick, Und feine Magt erfcien mir, beine Ghaffnerin Die jeben Fremben freundlich fouft begruchen. Ats aber im bem Schoole bes Iverbes mich gewaht. Da fah' ich, bei veralommner Afite lanem Rett, Um Boben finen welch verbulltes avelles Beis. Der Schlasonben micht vergleichtbar, wohl ber Gignenben. Mit Serricbertoonben ruft ich fie gur Abbeit auf. Die Gmaffnerin mir vermuthenb, bie inbeg vielleicht Des Gatten Borficht frinterlaffenb angefrett; Doch einesfultet fist bie unbewegliche: Dur enblid pabrt fie, unf mein Draun, ben rechten Mou Mie wiefe fie von Derb und Salle mich bintoen. Ich wonde advisend mich ab non ihr und eile aleich Den Stufen gu, wornuf empor ber Thalamos'

Geschmadt sich hebt und nah baran das Schatzemach; Allein das Bunder reißt sich schnell vom Boben auf, Gebietrisch mir den Meg vertretend, zeigt es sich In hagrer Größe, hohlen, blutig, trüben Blids. Seltsamer Bilbung, wie sie Aug und Geist verwirrt. Doch red' ich in die Kafte; denn das Wort bemaht Sich nur umsonst Gestalten schopferisch aufzubaun. Da seht sie selbst! sie wagt sogar sich an's Licht hervor! hier sind wir Meister, die der Leer und König kommt. Die grausen Nachtgeburten brängtber Schönheitsfreund, Phobus, hinweg in Hohlen, ober bandigt ste.

### Phorfvas

(auf ber Schwelle gwiften ten Thurpfoften auftretenb).

### Chor.

Bieles erlebt' ich, obgleich die Locke Jugendlich waltet mir um die Schläfe! Schreckliches hab' ich vieles gesehen, Kriegrischen Jammer, Ilios Wacht, Als es fiel.

Durch bas umwöltte, staubenbe Tosen, Drangenber Krieger hort' ich bie Gotter Fürchterlich rufen, hort' ich der Zwietracht Cherne Stimme schallen burch's Felb, Mauerwarts. Ach, sie standen noch, Stios Mauern, aber die Flammengluth Jog vom Rachbar zum Rachbar schon Sich verbreitend von hier und bort Mit des eignen Sturmes Wehn Üeber die nächtsiche Stadt hin.

Flüchtend fah ich, burch Rauch und Gluth Und ber gungelnden Flamme Lobe Gräflich gurnender Gbtter Nahn, Schreitend Bundergeftalten Riefengroß durch bufteren Feuerumleuchteten Qualm hin.

Sah' ich's, ober bilbete Mir ber angstumschlungene Geist Solches Berworrene? sagen kann Rimmer ich's, boch baß ich dieß Eräßliche hier mit Augen schau Solches gewiß ja weiß ich; Konnt' es mit Schnben fassen gar Hielte von bem Gesährlichen Richt zurude die Furcht mich.

Welche von Phortys Tochtern nur bift bu? Denn ich vergleiche bich Diefem Gefchlechte. Bift bu vielleicht ber graugebornen, Eines Unges und Eines Bahns Bochfetweis thelihaftigen, Ernien eine getommen?

Bagest bu Schenfal Reben ber Schönheit Dich vor dem Kennerblick Phibbud zu zeigen? Tritt bu bennoch hervor nur immer Denn bas Habliche schaut Er nicht, Wie sein heilig Auge noch Nie erblickte ben Schatten.

Doch und Sterbliche nothigt, ach, Leider trautiges Miggeficie In dem unfäglichen Augenschmers, Den das Berwerfliche ewig zunselige Schönheitliebenben rege macht.

In fo hore benn; wenn bu frech Und eintgegenest, hore Much, Jore jeglicher Schefte Drobn, Aus bem verwänschenden Munde der Glacifichen Die von Gottern gebilbet find.

# Phortpas.

Mit ift bas Wort, boch bleibet hoch und mahr ber Ginn, Daf Scham und Schonbeit nie gufammen, Sand in Band, Den Beg verfolgen über ber Erbe granen Pfab. Dief eingewurzelt wohnt in beiben alter Sal. Das wo fie immer irgent auch bes Weges fich Begegnen, jebe ber Gegnerin ben Ruden febrt. Dann eilet jebe wieder heftiger, weiter fort, Die Scham betrübt, bie Schonheit aber frech gefinnt, Bis fie gulent bes Dreus boble Racht umfangt, Wenn nicht bas Alter fie vorber gebandigt bat. Gud find' ich nun, ihr frechen, and ber Frembe ber Mit Uebermuth ergoffen, gleich ber Rraniche Laut : heifer flingenbem Bug, ber über unfer haupt, In langer Bolte, trachzend fein Geton berab Swidt, bas ben flillen Banbrer über fich binauf Bit bliden todt; boch giebn fie ihren Weg babin, Er geht ben feinen, alfo wird's mit une gefchehn.

Wer fend benn ihr? daß ihr des Koniges Hochpalast Manadisch wild, Betrunknen gleich, umtoben burft? Wer send ihr denn, daß ihr des Hauses Schaffnerin Entgegen heulet, wie dem Mond der Hunde Schaar? Bahnt ihr, verborgen sey mix welch Geschlecht ihr send, Du kriegerzeugte, schlachterzogne, junge Brut? Mannlustige du, so wie verführt verführende, Entnervend beide, Kriegers auch und Bürgers Kraft. Bu hauf euch sehend scheint mir ein Sisaten: Schwarm

Herabzusturzen, bedend grüne Felbersaat. Berzehrerinnen fremben Fleißes! Naschenbe Bernichterinnen aufgefeinten Wohlstands, ihr, Erobert, marktvertauft, vertauschte Waare du!

# Selena.

Ber gegenwarts ber Frau bie Dienerinnen fdilt, Der Gebiet'rin handrecht taffet er vermeffen an : Denn ihr gebührt allein bas Lobensmurbige Ru rabmen, wie zu ftrafen mas verwerffich ift. Much bin bes Dienftes ich wohl gufrieben, ben fie mir Geleistet ale bie bobe Rraft von Illos Umlagert fand und fiel und lag; nicht weniger Mis wir ber Irrfahrt tummervolle Bechfelnoth Ertrugen, mo fonft jeber fich ber nachfte bleibt. Much bier erwart' ich gleiches von ber muntern Schaar: Richt was ber Rnecht fety, fragt ber Berr, nur wie er bient, Drum fcweige bu und grinfe fie nicht langer an. Saft bu bas Saus bes Ronigs mohl vermahrt bisher, Anftatt ber Sausfrau, foldes bient jum Rubme bir: Doch jevo tommt fie felber, tritt nun bu gurud, Damit nicht Strafe werbe flatt verbienten Lohns.

## Phortvas.

Den hausgenoffen broben bleibt ein großes Recht, Das gottbeglucten herrschers hohe Gattin sich Durch langer Jahre weise Leitung wohl verbient. Da du, nun Anerfannte! nun den alten Plan Der Ronigin und hausfrau wiederum betrittft, So fasse langft erichlaffte Bugel, herrsche nun, Nimm in Besit den Schap und sammtlich und baju. Bor allem aber schape mich die altere Bor biefer Schaar, die, neben beiner Schuheit Schwan, Nur schlecht besittigt schnatterhafte Ganfe sind.

Chorführerin

Wie hallich neben Schönheit zeigt fich Saffichfeit.

Phortpas.

Bie unverständig neben Rlugheit Unverftand.

(Mon bier am erwiedern bie Choretiden, einzeln aus bem Chor beraustretend.)

Choretide 1.

Bon Bater Crebus melbe, melbe von Mutter Racht.

Phortpas.

So fprich von Schlla, leiblich bir Gefcwifterfind.

Choretibe 2.

An beinem Stammbaum fleigt manch Ungeheu'r empor.

Phortpas.

Bum Dreus bin! ba fuche beine Sippfchaft auf.

Choretibe 3.

Die borten wohnen find bir alle viel-zu fung.

Phortpas.

Tirefias ben Alten gebe bublent qu.

Choretibe 4.

Drions Amme war bir Ur: Urentelin.

Phorepas.

Sarppen wahn' ich fatterten bich im Unffath auf.

Choretibe 5.

Mit was ernahrst du so gepflegte Magerfeit? Obortvad.

Mit Blute nicht , wonach bu allgulaften bift.

Choretide 6.

Begierig bu auf Leichen, etle Leiche felbft!

Phortvas.

Bampyrens Zahne giangen bir im frechen Maul.

. Chorführerin.

Das beine ftopf' ich wenn ich fage wer bu feuft.

Phartpas.

So nenne dich zuerft, das Rathfel hebt fich auf-

#### Selena.

Nicht garnend, aber traurend fcreit' ich zwifchen end, Berbietend foldes Wechfelftreites Ungeftam? Denn ichablicheres begegnet nichts bem herrichernern. Als treuer Diener heimlich unterschworner Zwift. Das Echo seiner Befehle kehrt alsbann nicht mehr In schnell volldrachter Ahat, wohlstimmig ihm zurücks Rein, eigenwillig brausend tost es um ihn her. Den selbstverirrten, in's Bergeb'ne scheltenden.
Dieß nicht allein. Ihr habt in sittelosem Jorn, Unset'ger Bilber Schrectgestalten hergebannt, Die mich umbrangen, daß ich selbst zum Dreus mich Gerissen sicht waterland'scher Flur zum Arus.
Ihrs wohl Gedächniß? war es Wahn, der mich ergreist War ich das alles? Bin ich's? Werd' ich's fünstig senn, Das Araum: und Schrectbild jener Städteverwästenden? Die Mädschen schaubern, aber du die älteste Du stehst gelassen, rede mir verständig Wort.

# Phortpas.

Ber langer Jahre mannichfaltigen Glads gebenkt, Ihm scheint zulest die höchfte Göttergunst ein Traum. Du aber hochbegunstigt, sonder Maß und Biel, In Lebensreihe sahst nur Liebesbrünstige, Entzündet rasch zum kühnsten Wagstud jeder Art. Schon Theseus haschte fruh dich, gierig aufgeregt, Wie Heraties ftare, ein herrlich schon geformter Mann.

## Belena.

Entführte mich, ein siebenjährig schlankes Reb, Und mich umschloß Aphidnus Burg in Attica.

#### Phorfpas.

Durch Caftor und burch Pollux aber balb befreit, Umworben flanbft bu ausgefuchter Gelben-Schaar.

# Belena.

Doch ftille Gunft vor allen, wie ich gern gefteh, Gewann Patroclus, er bes Peliben Ebenbilb.

# Phortpas.

Doch Barerwille traute bich an Menelas, Den tahnen Seeburchftreicher, hausbewahrer auch,

## Belena.

Die Lochter gab er, gab bes Reichs Beftellung ibm. Mus ehlichem Beisenn fproßte bann hermione.

# Phortpas.

Doch ols er fern sich Ereta's Erbe fuhn erstritt, Dir Ginsamen ba erschien ein allzuschöner Gaft.

# Belena.

Warum gedentst du jener halben Witwenschaft? Und welch Berberben gräßlich mir baraus erwuchs?

## Phortpas.

Auch jene Fahrt mir freigebornen Ereterin Gefangenschaft erfchuf fie, lange Stlaveren.

# Selena.

All Schaffnerin besteht' er bich fogleich hieher, Bertrauend vieles, Burg und fubn erworenen Schab.

## Phortuas.

Die bu verließest, Ilios umtharmter Stabt Und unerfchpften Liebesfrenben zugewandt.

# Selena.

Gebente nicht ber Freuben! allzuherben Leib's Unenblichteit ergoß fich über Bruft und Saupt.

# Phortnas.

Doch fagt man, bu erfchienft ein boppelhaft Gebilb, In Ilios gefeben und in Argypten auch.

# Selena.

Berwitte waften Sinnes Abermin nicht gar. Gelbft jeno, welche benn ich fen, ich weiß es nicht.

# Phortpas.

Dann fagen fie: aus hohlein Schattenreid berguf Gefellte fich inbrunftig noch Achill zu bir! Dich fraber flebend gegen allen Gefchick Befchluß.

# Belena.

Ich als Ibol, ihm bem Ibol verband ich mich. Es war ein Traum, so fagen ja die Worte felbst. Ich schwinde hin und werbe selbst mir ein Ibol.

(Gintt tem Salbeher in bie Arme.)

Chor.

Schweige, schweige! Wisblidende, misredende du!. And so gräßlichen einzahnigen Lippen was enthaucht wohl Solchem furchtbaren Gräuelschlund.

Denn der bösartige wohlthätig erscheinend, Wolfedgrünun unter schaftwolligen Wiles? Mir ist er weit schrecklicher als des dreus täpfigen hundes Rachen. Uengstlich laufchend stehn wir da, Wann? win? 200 nau bricht's hervor Solcher Tücke

Run benn, ftatt freundlich mit Eroft reich begabten Letheschentenben hofbinitbesten Worts,
Regest du auf aller Vergangenheit
Bhfestes mehr benn Gutes,
Und verbafterst allzugleich
Wit dem Glanz der Tegenwart
Auch ber Zufunft
Wild aufschimmernbes hoffnungslicht.

Schweige, schweige! Daft ber Konigin Geele, Schon zu entfliehen bereit, Sich noch halte, festhalte Die Gestalt aller Gestalten Belde die Sonne femals befchien.

(Selena bat fich erbolt und fieht wieder in ber Ditte.)

## Phortpas

Tritt hervor aus flüchtigen Wolfen hohe Conne diefes Tags

Die verfcleiert fcon entgadte, bienbend nun im Glanze berrfct.

Bie bie Welt fich bir entfaltet fauuft bu feloft mit holbem Bite.

Schelten fie mich auch fur hablic tenn' ich boch bas Schone wohle-

# Selena.

Aret'ich fcwanfend aus ber Debe bie im Schwindel mich umgab,

Pffegt'ich gern ber Ruhe wieber, benn fo mub' ift mein Gebein:

Doch es ziemet Roniginnen, allen Menichen ziemt es wohl

Sich zu faffen, zu ermannen was auch brobens überrafct.

## Phortpas.

Stehst du nun in beiner Graffieit, beiner Schone vor uns ba,

Sagt bein Bliar, daß du befiehleft, was befiehlft du? fprich es aus. Belena.

Eureshaders frech Berfaumnis auszugleichen fent bereit, Eilt ein Opfer zu bestellen wie ber Ronig mir gebot.

Phortpas.

Alles ift bereit im Gaufe, Schale, Drepfuß, fcarfes Beil, Bum Befprengen, jum Berauchern; bas ju Opfernbe geig' an.

Selena.

Richt bezeichnet' es ber Ronig.

Phortpas.

Sprach's nicht aus? D Jammerwort!

Belena.

Belch ein Jammer überfällt bich?

Phortpas.

Ronigin, bu bift gemeint!

Belena.

3**4**?

Phorepas.

Und diefe.

Chon

Weh und Jammer!

Phorfvas.

Fallen mirft bu burch bas Beil.

Selena.

Grafflich! boch geahnt, ich Arme!

Phorepas.

Unvermeiblich fcheint es mir.

Chor.

Ach! Und und? was wird begegnen?

Phortvas.

Sie stirbt einen eblen Tob;

Doch am hohen Balten brinnen, ber bes Daches Giebel tragt,

Wie im Bogelfang bie Droffeln, jappelt ihr ber Reihe nach.

helena und Chor

(fieben erstaunt und erschreckt, in bedeutenter, mobi vorbentieter Gruppe).

Phorepas.

Gespenster! — Gleich enftarrten Bilbern fleht ihr da, Geschreckt vom Tag ju scheiben ber euch nicht gehört. Die Menschen, die Gespenster sammtlich gleich wie ihr, Entsagew auch nicht willig behrem Sonnenschein; Doch bittet, ober rettet niemand sie vom Schluß;

Gie wiffen's alle, wenigen boch gefaut es nur. Genug ifr fend verloren! Alfo frifc an's Bert.

(Klaticht in tie Sande, darauf erichemen an ter Pforte vers mummte Swerggeflatten, welche die ausgesprochenen Befehle alfobalb mit Bebendigerts anbfuhren.)

Herbei du daftres, kugelrundes Ungethum, Balgt euch hieber, zu schaben gibt es hier nach Luft. Dem Tragaltar, dem goldgehörnten, gebet Play, Das Beil, es liege blinkend aber dem Silberrand, Die Bafferkrüge füßet, abzuwaschen gibt's Des, schwarzen Blutes gräuelvolle Besubelung, Den Teppich breitet thftlich hier am Staube hin, Damit das Opfer niederkniee königlich. Und eingewicklt, zwar getrennten Haupts, sogleich Anständig würdig, aber boch bestattet sep.

# Chorführerin.

Die Konigin stehet sunnend an der Seite hier, Die Madmen welten gleich gemahtem Wiesengras; Mir aber baucht, der Aeltesten, helliger Pflicht gemäß Mit dir bas Wort zu wechseln, Ur-Uralteste. Du bist erfahren, weise, scheinst uns gut gesinnt, Ob schon verkennend hirnlos diese Schaar dich traf. Drum sage, was du möglich noch von Rettung weißt.

## Phorfpas.

Ift leicht gesagt: Bon ber Königin hangt allein es ab Sich felbst zu erhalten, euch Zugaben auch mit ihr. Entschoffenheit ist notbig und die behendeste.

#### Chor.

Ehrenwarbigfte ber Pargen, weifeste Sibylle bu, halte gesperrt bie goldne Schere, bann verfant' uns Lag und Beil;

Denn wir fublen foon im Soweben, Sowanten, Bam's 'mein unergoplich'

Unfere Glieberchen, die lieber erft im Tanze fich ergösten, Ruh'ten brauf an Liebchens Bruft.

#### Selena.

Les biese bangen! Schmerz empfind' ich, teine Furcht; Doch tennst du Rettung, dantbar sein fie anerkannt. Dem Rlugen, Weitumsichtigen zeigt farwahr sich oft Unmögliches noch als möglich. Sprich und fag es an.

## Chor.

Sprich und fage, fag und eilig: wie entrinnen wir ben graufen,

Garftigen Schlingen? bie bedrohlich, als bie schlechteften Geschmeibe,

Sich um unfre Salfe gieben. Worempfinden wir's, die Armen,

Bum Entathmen, jum Erftiden, wenn bu, Rhea, aller Gotter

Sobe Mutter, bich nicht erbarmft.

# Phortpas.

Sabt ihr Gebulb bes Bortrags langgebehnten Bug Still anguhbren ? Mancherlei Gefchichten finb's.

# Cbor.

Gebulb genug! Bubbrend leben wir inbes.

## Dbortnas.

Dem der zu hause verharrend eblen Schat bewahrt, Und hoher Bohnung Mauern auszutitten weiß, Bie auch das Dach zu sichern vor des Regens Drang, Dem wird es wohlgehn lange Lebenstage durch: Wer aber seinen Schwelle heilige Richte leicht Mit stücktigen Sohlen überschreitet freventlich, Der sindet wiederkehrend wohl den alten Play, Dech umgeandert alles, wo nicht gar zerstort.

# Selena.

Wogn bergleichen wohlbefannte Spruche hier. Du willft ergahlen, rege nicht an Berbriefliches.

## Phortpas.

Geschichtlich ist es, ist ein Borwurf keineswegs. Raubschiffend ruderte Menetas von Bucht zu Bucht, Gestad' und Inseln, alles streift er feindlich an, Mit Beute wiederkehrend, wie sie briunen starrt. Bor Ilios verbracht' er langer Jahre zehn, Bur heimfahrt aber weiß ich nicht wie viel es war. Allein wie steht es hier am Play um Tyndareos Erhabnes Haus? wie steht es mit dem Reich umher?

## Belena.

Ift bir benn fo bas Schelten ganglich einverleibt, Daß ohne Labeln bu feine Lippe regen fannft?

## Phortpas.

So viele Jahre ftand verlassen das That: Gebirg, Das hinter Sparta nordwarts in die Liche steigt, Ennyetos im Raden, wo als muntrer Bach. Derak Gurvitas willt imd bann birch unfer That Um Notice dert hinfligsend eine Schwaue mört. Dort hinten still im Gedirgthal hat ein fahn Gesatcht Sich angestedelt, delingend aus einmurifcher Nacht, Und unersteiglich seite Burg sich ausgestedeut, Von da sie Land und Leite pladen wees behagt;

## Selena.

Das tonnten fie vollführen? Gang unmöglich icheint's.

# Phortpas.

Sie hatten Beit, vielleicht an zwanzig Jahre finb's.

# Selena.

Ift Giner Gerry find's Ramber viel, Berbunbete?

# Phortyas.

Micht Richbet find es,' Einer aber ist ber heer. Ich schiff ihn nicht und wenn er schon mich heimgestuck, Wohl tonner er alles nehmen, doch begnügt er sich Mit wenigen Freigeschenken, nannt' er's, nicht Tribut.

#### Belena.

Bie fieht er aus?

# Phortyas. -

Richt abel! mir gefällt er fcon. Es ift ein munterer, feder, wohlaebilbeter, Bie unter Griechen wenig ein verftanb'ger Mann, Man foilt bas Boll Barbaren, boch ich barbte nicht Das graufam einer mare, wie vor Milos- : 0 Gar mander Beld fich menfchenfrefferisch erwies. !!! Ich acht auf feine Großbeit, ibm vertraut ich mich. Und feine Burat bie folltet ihr mit Muden febn. Das ift mas anderes gegen plumpes Mauerwert Das eure Bater, mir nichts bir nichts, aufgemalat, Epflopifch wie Cuflopen, roben Stein fogleich Muf robe Steine fturgend; bort himgegen, bort. : 402 Ift alles fent: und wagerecht und regelbafts::: ?! Won außen ichaut fie! himmelan fie ftrebt empor, Co ftarr, fo wohl in Jugen, fpiegelglatt wie Stahl. Bu flettern bier - ja felbft ber Bebante gleitet ab. Und innen großer Sofe Raumgelaffe, rings Mit Baulichfeit umgeben, aller Art und 3med. Da feht ihr Gaulen, Saulden, Bogen, Bogelden Altane, Galerie'n gu fcauen aus unb Und Bappen.

Chor.

Was find Wappen?

# Phartyas.

Geschingne Schlang' im Schilde, wie ihr gelehn.
Goethe's Weite. IV. Bb.

Die Sieben bort vor Theben trugen Bilbnerey'n Ein jeder auf feinem Schilbe, reich bedeutungsvoll. Da fah man Mond und Stern' am nachrigen Hummeldrann.

And: Sbitin, sheib und Leiter, Sienverler, Fatrent auch; Und was bebeinglines gerein Selden geweinige proble. Ein sich Erikter führt auch unffr Habensterung. Muhr-feinem Urr-Urahnen frei in Farvengung. Da sehr ihn Löwen, Willer, Kaur und Schnabel adith, Dann Buffeihdener, Fügel, Bosen, Pfauensphiveis, Nuch Gereisen, golf und schien Reife an Reiherhret. Toeffe Dergleichen spängerin Saten Reife an Reiherhret. Toeffe In Satent grängenite fen, win bie Weite so instite. Da könnt ihr inngenet

. Chor.

Sage, gibt's auch Zangen ba?

Phorebas.

Die besten goldgeladte, frische Bubenschaar. Die buften Jugend, Paris buftete einzig fo, Mis er ber Konigin ju nahe fam.

Belena.

Du fällst leute Wor

Sang aus ber Rolle, fage mir bas lette Bort!

## Modern &

Du sprichst basteleterschieft mit Ernst vernehmlich jak Gogleter alaben ichteinschieft mit senete Giber (\*\*\*) Chor.

Das turge Wort! und rette bic und uns jugleich.

Selena.

Bie? foul' ich fürchten, bag bet Rhity Menetas Go graufam fich verginge mich ju fchabigen?

Phortpas.

Haft bu vergeffen, wie er beinen Delphobus, Des tobtgefampften Paris Bruder, unerhört Berftummelte, ber flarrsinnig Witwe bich erstritt Und glucklich lebfte; Naf und Ohren fchnitt er ab in Und ftummelte mehr fo; Grauel war es anzuschaun.

Selena.

Das that er jenem, meinetwegen that er bas,

Phorepas. - -

11m jeneswissen wirb er bir bas Gleiche thum: Untheilbar ift beine Stobithelt; ber fie gang bofaß Zerfibrt fie fieber, finchenb jebem Abellbeffig.

(Trompeten in ber Ferne; ber Char fabrt jufammen.)

Wie scharf ber Arompete Schinettern Ohr und Eingeweid Berreißend anfaßt, also Mant sich Ehretfücht Im Busen fest des Mannes, der das nie vergift Was einst er besaß und nun verlor, nicht mehr besitt.

## Cbor.

Sorft bu nicht die Horner icallen? fiehst ber Waffen Blipe nicht?

# Phortpas.

Sep willfommen herr und Abnig, gerne geb' ich Rechen=

Chor.

Mber mir?

## Phortpas.

If wift es beutlich, feht vor Augen ihren Zob. Mertt ben eurigen ba brinne; nein zu helfen ist euch nicht.

(Paufe.)

# Belena.

Ich fann mir aus bas Rächste was ich wagen barf. Ein Wiberbamon bist du, das empfind' ich wohl, Und fürchte, Gutes wendest du zum Bosen um. Wor allem aber folgen will ich dir zur Burg; Das andre weiß ich; was die Konigin dabei In tiesem Busen geheimnisvoll verbergen mag. Sey sedem unzugäuglich. Alte! geh voran.

# Chor.

D wie gern gehen wir hin, Ellenben Fußes; hinter uns Tob, Bor uns abermals Ragenber Beste Unzugängliche Mauer. Schäfe sie eben so-gut Eben wie Nios Burg, Die boch enblich nur Nieberträchtiger List erlag.

(Rebel verbreiten fich, umballen ben bintergrund, auch bie Rabe, nach Belieben.)

Bie? aber wie?
Schwestern schaut eug um!
Bar es nicht heiterer Zag?
Rebel schwanten streisig empor
Aus Eurotas heil'ger Fluth;
Schon entschwand bas liebliche
Schilsumeranzte Gestabe bem Blick,
Auch die frei, zierlich: stolz
Sanfthingleitenben Schwäne
In gesell'ger Schwimmlust
Seh' ich, ach,-nicht mehr!

Doch, aber boch Theen hor' ich fie. Theen fern beiferen Kon! Tod vertanbenben fagen fie; Uch bag und er nur nicht auch, Statt verheißener Rettung heit, Untergang vertanbe gulent; Uns ben schwangleichen, lange Schon weißhalsigen; und ach! Unfrer Schwanerzeugten, Weh uns, weh, web!

Alles decte sich schon Rings mit Nebel umber.
Sehen wir doch einander nicht!
Was geschieht? gehen wir?
Schweben wir nur
Trippelnden Schrittes am Boden hin?
Siehst du nichts? schwebt nicht etwa gar hermes voran? Blinkt nicht der goldne Stab heischend, gedietend uns wieder zurückt.
Zu dem unerfreusichen, grantagenden, Ungreifbarer Gebilde vollen,

Ia auf einmal wird es bufter, ohne Glang entfcwebt ber Nebel

Dunfelgraulich, mauerbraunlich. Mauern ficken fich bem BBiete

Freiem Blicke flarr entgegen. Ift's ein Sof? ift's tiefe Exube?

Shauerlich in jebem Falle! Schweftenn ach! wir find gefangen.

Co gefangen wie nur je.

## (Sunger Burghof, stoterfen ben reichen pfinntaflichen Gebält, ben bed Mitatelsterb.)

# Chorführerin.

Borfcnell und thoricht, acht wahrhaftes Weibsgebild! Bom Augenblid abhängig. Spiel der Witterung Des Clads und Unglads, teins von heiben wift ihr je Bu bestehn mit Gleichmuth. Eine widerspricht ja stets Der andern heftig, aberguer die andern ihr; In Touch' und Schnerz pur beuft und lacht ihr gieichen Tand.

Nun speeigt! und wartet bordend was die Szerfcerin Locksunig bier, bespließen mad für sich und zure.

# . Selena.

Wo bist du Pythonista? heiße wir du magst, Aus diesen Gewolben tritt hervor der bustern Burg. Gingst etwa du, dem wunderbaren Helbenherrn Mich anzuründigen, Wohlempsang vereirend mir, So habe Dant und führe schnell mich ein zu ihm; Beschluß der Irrfahrt wünsch'ich. Rube wänsch'ich nur.

# Chorführerin.

Bergebens blicht bu, Königin, allfeits um bich her; Berschwunden ist bas leibige Bith, werblied vielleicht Im Nebel bort, aus besten Busen min Hieher, Ich weiß nicht wie, gekommen, schnill und fander Schrift. Bielleicht duch irrt sie zweiselhaft im Ladurinth Der wundersam aus wielen einsgewordnen Burg, Den Herrn erfragend fürflächer Hochbegrüßung halb.

Doch fieb, bort oben regt in Menge fich allbereits In Galerien, am Fenfter, in Portalen rafch Sich hin und her bewegend viele Dienerschaft; Bornehm: willtommnen Gastempfang verkanbet es.

# Chor.

Mufgeht mir bas Herz! o, seht nur bahin
Wie so sittig herab mit verweilenbem Tritt
Iungholdeste Schaar anständig bewegt
Den geregelten Jug. Wie? auf wessen BefehtNur erscheinen gereiht und gebildet so früh,
Bon Innglingstnaben bas herrliche Bote?
Was bewundt' ich zumtist! Ist es zierlicher Cang,
Etwa des haupts Lochhaar um die blenbende Stirn,
Etwa der Mänglein Vaar; wie die Pfirsche roth
Und eben auch so weichwollig bestaumt?
Gern dis ich hinein, doch ich schaubre davor,
Denn in ähnlichem Fall, da erfüllte der Nund
Sich, gräßlich zu sagen! mit Asche.

Aber die schönsten Sie tommen baher; Was tragen sie nur? Etufen zum Thron, Teppich und Sie, Umbang und zelts artigen Schmuck, Ueber überwallt er, Wolfenkräuge bilbend, Unfrer Königin haupt, Denn schon bestieg sie Eingeladen herrlichen Pfahl. Tretet heran Stufe für Stufe Reihet euch ernst. Wärbig, o würdig, brevfach warbig Sen gesegnet ein solcher Empfang!

(Miles som Chor Ausgesprochene gefchieht nach und nach.)

# Faust.

(Rachbem Anaben und Anappen in langem Zug berabgeftiegen, erscheint er oben an der Treppe in ritterlicher hoffletbung bed Mittelatters und kommt langfam murblig herunter.)

# Chorführerin (ihn aufmertsam beschauend).

Wenn diesem nicht die Götter, wie sie öfter thun, Für wenige Zeit nur wundernswürdige Gestalt, Erhabnen Anstand, liebenswerthe Gegenwart Borübergänglich lieben; wird ihm jedesmal Was er beginnt gelingen, sen's in Männerschlacht, Co auch im kleinen Kriege mit den schönsten Frau'n. Er ist fürwahr gar vielen andern vorzuziehn, Die ich doch auch als hochgeschäpt mit Augen sah. Mit langsam=ernstem, ehrsurchtsbou gehaltnem Schritt Seh ich den Fürsten; wende dich o Königin!

# Fante (beranturjend, ginen Gefeffelten gur Sche).

Statt feperlichften Grußes, wie fich ziemte, Statt ehrfurchtevollem Billtomm bring ich bir In Retten hartgefcoloffen folden Rnecht, Der Pflicht verfehlend mir die Pflicht entwand. Sier inice nieber! biefer bochften Frau Befenninis abaulegen beiner Schulb. Dieg ift, erhabne herricherin, ber Mann Mit feltnem Augenblig vom hohen Thurm' Umberguschaun beftellt; bort Szimmeleraum Und Erbenbreite fcharf ju überfpahn, Bas etwa ba und bort fich melden mag, Bom Sugettveis in's Thal jur foften Burg Sich regen mag, ber Geerben Boge fen's, Gin Seereszug vielleicht; wir ichunen jene, Begegnen biefem. Seute, welch' Berfaumniß! Du tommft heran, er melbet's nicht, verfehlt Ift ehrenvoller foulbigfter Einpfang Co hohen Gaftes. Freventlich verwirtt Das Leben bat er, lage icon im Blut Berbienten Tobes; boch nur bu allein Beftrafft, begnabigft, wie bir's wohl nefallt

# Selena,

So hohe Burbe wie du sie vergennst, Als Richterin, als Kerrscharin, und maris Wersuchend nur, wie ich vermuthen barf; So üb' ich nun bes Richtens erfie Pflicht Beschulbigte zu horen. Rebe denn.

> Thurm warter Lynceus. Las mich inieen las mich ichauen, Las mich sterben, las mich leben, Denn schon bin ich bingegeben Dieser gottgegebnen Frauen.

harrend auf bes Morgens Wonne, Deftlich fpabend ihren Lauf, Ging auf einmal mir bie Sonne Bunderbar im Gaben auf.

Jog ben Blid nach jener Seite, Statt ber Schluchten, statt ber Shh'n, Statt ber Erbs und Limmelsweite, Sie bie Einzige zu spahn.

Augenstrahl ist mir verliehen Wie dem Luchs auf höchtem Baum, Doch nun mußt' ich mich bemühen Wie aus tiefem düsterm Araum.

Bust' ich irgend mich zu finden? Binne? Thurms geschloff'nes Abor? Nebel schwanken, Nebel schwinden Solche Gottin tritt hervor! Aug' und Bruft ihr zugewendet Sog ich an ben milben Glanz, Diese Schönheit wie sie blendet Blendete mich Frmen ganz.

Ich vergaß bes Wachters Pflichten, Wollig bas beschworne horn, Drobe nur mich zu vernichten, Schönheit banbigt allen Born.

## helena.

Das Uebel das ich brachte barf ich nicht Bestrafen. Wehe mir! Welch' streng Geschied Berfolgt mich, aberall ber Manner Busen Co zu bethbren, baß sie weber sich Raubend sent. Maubend jest, Berfahrend, fechtend, hin und her entrudend; Halbedtter, Helben, Götter, ja Damonen, Sie führten mich im Irren her und hin. Einfach die Welt verwirrt ich, boppelt mehr, Run brenfach, viersach bring' ich Roth auf Roth. Entferne diesen Guten, laß ihn frei; Den Gottbethbrten treffe teine Schmach.

Faust.

Erstaunt o Ronigin, feb' ich zugleich Die sicher Areffenbe, bier ben Getroffnen; Ich feb' ben Bogen, ber ben Pfeil entfanbt. Berwundet jenen. Pfeile folgen Pfeilen Mich treffend. Allwarts ahn' ich überquer Gesiedert schwirrend sie in Burg und Raum. Bas bin ich nun? Auf einmal macht bu mir Rebellisch die Getreusten, meine Mauern Unsider. Also fürcht' ich schon, mein Heer Gehorcht der siegend unbesiegten Frau. Bas bleibt mir übrig? als mich selbst und alles, Im Bahn das Weine, dir anheim zu geben. Zu beinen Füßen laß mich, frei und treu, Dich Herrin anerkennen, die sogleich Austretend sich Bests und Abron erwars.

' , Lynceus (mit einer Sifte und Manner bie tom andere nachtragen).

Du fiehft mid, Ronigin, jundet! Der Reiche bettelt einen Blid, Er fieht bich an und fuhlt fogleich Sich bettelarm und furftenreich.

Was war ich ent? was bin ich nun? Was ist zu wollen? was ist zu thun? Was hilft der Augen schärfter Blis! Er prallt zurad an beinem Sis.

Bon Often tamen wir heran' Und um ben-Westen war's getsan; Ein lang und beeites Wolfsgewicht: Der erste wuste vom lepten nicht. Der erfte ffel', ber zwehte ftand. Des briefen Lange war gur Hand; Ein jeber hunbertfach geftartt, Erfchlagne Laufend unbemettt.

Wir brüngten fort, wir ftdentei fort, Wir waren herrn von Ort gu Ort; Und we ich herrifch hent Seftiff Ein andere morgen rande' und ftable

Bir schauten — eilig war bie Sonn; Der griff bie allerschhnste Frau, Der griff ben Stier von festem Tritt, Die Pferbe mußten alle' mit.

Ich aber liebte zu erspähn Das Seltenste was man gefehn, Und was ein andrer auch befaß, Das war für mich geborrtes Grad,

Den Sthissen war ich auf ber Spiell. Den ichaufen Bliden folgt' ich nur, In alle Lasthen blidt ich ein, Durchsichtig wär mir jeder Schrein.

Und Saufen Golees waren ülens. Um berrliegen der Gerfickn'i Nun ber Simbagd allens verblens Das er an beinem Sergen grillete. Run schwanke zwischen Ohr und Mund Das Tropfenep aus Meeresgrund; Rubinen werben gar verscheucht, Das Bangenroth sie nieberbleicht.

Und so ben allergrößten Schat Berfen' ich hier auf beinen Plat. Ju beinen Kufen seh gebracht Die Ernte mancher blutigen Schlacht.

So viele Kiften folepp' ich her, Der Eifenfiften hab' ich mehr; Erlaube mich auf beiner Bahn Und Schangewolbe full' ich an.

Denn bu bestiegest taum ben Thron, So neigen schon, so bengen schon Verstand und Reichthum und Gewalt Sich vor der einzigen Gestalt.

Das alles hielt ich fest und mein, Nun aber lose, wird es bein. Ich glaubt' es würdig, hoch und baar, Nun seh' ich, bas es nichtig war.

Berfcmunden ift was ich befaß, Ein abgemahtes weltes Gras: D gib mit einem heitern Blid Ihm feinen gangen Werth gurud!

Faust.

Entferne schnell die kahn erworbne Last, 3war nicht getadelt aber unbelohnt.
Schon ist Ihr alles eigen was die Burg Im Schooß verbirgt, Besondres Ihr zu bieten Ist unnag. Geh und häufe Schas auf Schat Geordnet an. Der ungeseh'nen Pracht Erhadnes Bild stell' auf! Laß die Gewölbe Wie frische himmel blinken, Paradiese Bon lebelosem Leben richte zu.
Boreilend ihren Tritten laß beblumt An Teppich Teppiche sich wälzen, ihrem Tritt Begegne sanster Boden, ihrem Blick, Nur göttliche nicht blendend, höchster Glanz.

# - Lynceus.

Schwach ist was der Jerr befiehlt, Thut's ber Diener, es ist gespielt: Lerrscht boch über Gut und Blut Dieser Schönheif Uebermuth.
Schon das ganze Leer ist zahm Aue Schwerter stumpf und lahm, Bor der herrlichen Gestalt Selbst die Sonne matt und kalt, Bor dem Reichthum des Gesichts Auss leer und alles nichts.

#### Selena (ju Fauft).

Ich muniche bich ju fprechen, bach herauf Un meine Seite tomm! ber leere Dlan Beruft ben berrn und fichert mir ben meinen.

# . Kauft.

Erft fnieend lag bie treue Bismung bir Gefallen, bobe Rrau; die Sand die mich Un beine Seite bebt las mich fie taffen. Beftarte mich ale Dritregenten beines Grangunbemußten Reiche, gewinne bir Berehrer, Diener, Bachter all' in Ginem.

#### Selena.

Bielfache Bunber feblich, bor! ich an, Erstaunen trifft mich, fragen mocht' ich viel. Doch municht' ich Unterricht, warum bie Rebe Des Mann's mir feltfamitlang, feltfam und freundlich. Ein Lon icheint fich bem aubern gu bequemen, Und bat ein Bort jum Dhre fich gefallt, Gin anbres tommt, bem erften liebjutofen.

# Ean ft.

Gefällt bir icon bie Gyrechart unfrer Boller D fo gewiß entgadt euch ber Gefang. Befriedigt Dhr und Sinn imittefften Gonnie. Doch ift am fichgeften wir fienestrelleich. Die Wechselrede lockt es, ruft in fermog. Geethe's Werte. IV. 988.

Belen'a.

Co fage benn, wie fprech' ich auch fo fcon?

Fauft.

Das ift gar leicht, es muß vom Bergen gehn. Und wenn die Bruft von Sehnsucht überfließt. Man sieht fich nu und fragt —

Belena.

Ber mit genießt.

Fauft.

Nun icaut ber Geift nicht vormarts nicht guruce, Die Gegenwart allein -

Selena.

Ift unfer Glad.

Fauft.

Chan ift fie, hochgewinn, Befin und Pfand; Beftatigung wer gibt fie?

Helena.

Meine Sant.

..Chor.

Wer verbächt' es unfrer Färftin, Gonnet fle bem' herm ber Burg Freundliches Erzeigen.

Denn geftebt, fammtliche find mir Ja Gefangene, wie fcon bfter, Seit bem ichmablichen Untergang Ilios und ber angftlich: Labprinthifden Rummerfahrt. Fraun, gewöhnt an Mannerliebe, Wablerinnen find fie nicht. Aber Rennerinnen. Und wie golblodigen Sirten, Bielleicht ichwarzborftigen gaunen, Bie es bringt bie Gelegenheit, Ueber die fcwellenben Glieber Bollertheilen fle gleiches Recht. Rab und naber figen fie foon Un einauber gelebnet. Schulter an Schulter, Anie an Anie, Sand in Sand wiegen fie fic Ueber bes Throns Aufgepolfterter Gerelichteit. Richt versagt sich bie Majestät Seimlicher Freuben Bor ben Angen bes Bolles Hebermathiges Offenbarfepu.

## Belena.

Ich fable mich so fern und boch so nah Und sage nur zu gern: da din ich! da!

## Rauft.

Ich athme taum, mir zittert, ftodt bas Wort, Es ift ein Traum, verschwunden Lag und Ort.

# Selena.

Ich scheine mir vertebt und boch so neu. In bich verwebt, bem-Unbefannten treu.

# Fauf.

Durchgrüble nicht bas einzigste Gefcie Dafenn ift Pflicht und war's ein Augenblick.

> Oborthas with circumb. Buchftabirt in Liebes : Mibeln. Tanbeind grübelt nur am Biebein. Mugig tiebelt fout im Grabein, Doch bagu ift feine Beit. Rable ihr nicht ein bumpfes Bettern ? Sort nur bie Trompete fomettern, Das Berberben if mich meit. Menelas mit Bolles : Woaen Rommt auf euch herangezogen; Ruftet euch ju berbem Gereit! Bon ber Sieger : Schaar umwimmelt. Bie Deiphobus verftammelt Baseft bu bas Fraun-Geleit. Bammelt erft bie leichte Baare, Diefer glitic ift am Mitare Reugeschiffnes Beil berat.

## Rauft.

Berwegne Storung! wiberwarfig bringt fie ein; Auch nicht in Gefahren mag ich finites Ungefichn. Den fabniten Boten Ungtadebotfcaft hafficht ibn; Du Saflichtegar nur follimme Botfcaft bringft bu gern. Doch blefinat fou bir's nicht geruthen; teeles Sauchs Erschattere bu die Lufte. Sier ift nicht Gefifte, Und felbst Gefuhr erschien nur all eites Diduh.

(Signale, Erplofionen bon ben Thurmen. Trompeten und ginten, triegeriiche Mufit, Durchmarich gewaltiger Geerestraft.)

# Fauft.

Rein gleich foult bu versammelt schauen Der Belben ungetrennten Rreis: Nur ber verbient bie Gunft ber Frauen, Der traftigft fie ju fongen weiß.

(Bu ben beerfaftetin, bie fich von ben Gefonten abfoiteten und befantreten:)

Mit angehaltnem pillem Wathet, Das euch gewiß ben Sieg verschaft, Ihr Norbens jugendliche Bideben, Ihr Oftens blumbureiche Kbaft.

In Stadt gehöne, vom Straft univiteers, Die Scham die Reich um Reich jerbrach, Sie treten auf, die Etde füstirett, Sie schreiten sort, es donnert name An Polos traten wir zu Lande, Der alte Reftor ift nicht mehr, Und alle kleinen Konigsbande Berfprengt bas ungehundne heer.

Orangt ungefaumt von biefen Mauern Jent Menelas bem Meer gurad; Dort irren mag er, rauben, lauern, Ihm war es Neigung und Geschick.

Herzoge foll ich euch begrüßen Gebietet Sparta's Königin, Run legt ihr Berg und Thal zu Füßen, Und euer sen des Reichs Gewinn.

Germane bu! Corinthus Buchten Bertheibige mit Wall und Schus, Achaia dann mit hundert Schluchten, Empfehl' ich Gothe beinem Trus.

Nach Elis ziehn ber Franken Heere, Meffene sep der Sachsen Loos, Normanne reinige die Meere Und Argolis erschafft er groß.

Dann wird ein jeder handlich wohnen, Nach außen richten Kraft und Blis; Obch Sparta foll euch überthronen Der Königin verjährter Sip. Mg. Einzeln fieht fie euch genichen Des Landes bem tein Wohl gebricht; Ihr fucht getroft zu ihren Jugen Beftatigung und Recht und Licht.

(Fauft fielgt herab, die Furfien schließen einen Rreis um ibn, Befehl und Anordnung naber ju vernehmen:)

Chor.

Wer die Schönste für sich begebrt, Tüchtig vor allen Dingen Seh er nach Waffen weise sich um; Schmeichelnd wohl gewann er sich Was auf Erden bas Höchste; Aber ruhig besint er's nicht: Schleicher listig entschmeicheln sie ihm, Räuber kühnlich entreißen sie ihm, Dieses zu hinderen sen er bedacht.

Unfern Fürsten lob' ich drum, Schat; ihn höher vor andern, Bie er so tapfer klug sich verband Daß die Starken gehörchend stehn Jedes Winkes gewärtig. Seinen Befehl vollziehn sie treu. Ieder sich selbst zu eignem Rus Wie dem Herrscher zu lohnendem Dank, Beiden zu höchlichem Ruhmes: Gewinn. Denn wer entreißet fie feit Dem gewalt'gen Besiert? Ihm gehort sie, ihm seb sie gegonnt; Doppelt von und gegonnt, fie er Samma ihr zugleich innen mit sicherfter Mauer Außen mit machtigstem Leer umgab.

#### Fauft.

Die Gaben, biesen hier perlichen — An jeglichen ein reiches Land — Sind groß und herrlich, laß sie gieben! Wir halten in ber Mitte Stand.

Und fie beschügen um bie Bette Rings um von Bellen angehüpft, Richtinfel bich, mit leichter Sugelfette Europens leptem Bergaft angefnupft.

Das Land, vor aller Lander Counen.
Sen ewig jedem Stamm beglückt,
Nun meiner Königin gewonnen,
Das fruh an ihr hinauf geblickt.

Als, mit Eurotas Schlifgeffafter, Sie leuchtend aus ber Schafe brach, Der hoben Mutter, bem Gefchillfee' Das Licht Bet Augen überfillis. Dies Land allein ju die gefehret, Entbietet feinen höckfien Mot; Dem Erbfreis, ber dir angehbret, Dein Bateriand of gieb es vor.

Und dutbet auch auf feiner Berge Raden Das Badenhaupt ber Sonne falten Pfeit, Läst nun ber Fels fich angegrant erbliden, Die Biege nimmt genaschig fargen Theil.

Die Quelle fpringt, vereinigt fturgen Bache, Und fcon find Schluchten, Sange, Matten grun. Auf hundert Sugeln unterbrochner Flace Siehft Bollenheerben ausgebreitet ziehn.

Bertheilt, vorsichtig abgemeffen schreitet Gehorntes Rind hinan jum jahen Rand, Dach Obbach ist ben sammtlichen bereitet, Bu hundert Goblen wolbt fich Felsenwand.

Pan schütt sie dort und Lebensnymphen wohnen In buschiger Klüfter feucht erfrischtem Raum, Und sehnsuchtevoll nach höhern Regionen, Erhebt sich zweighaft Baum gebrängt am Baum.

Alt: Boliber find's! Die Globe fliereit machtig Und eigenstimig zad't fin Aft an Aft; Der Aborn mild, von fische Safte traiffig, Steigt rein empor und fieter nur feiter Kasu. Und matterlich im stillen Schattentreise Quillt laue Milch bereit fur Kind und Ramm; Doft ift nicht weit, der Ebnen reise Speise, Und honig trieft vom ausgehöhlten Stamm.

Hier ift bas Bohlbeftagen erblich, Die Bange heitert wie ber Mund, Gin jeder ist an seinem Play unsterblich: Gie find gufrieden und gesund.

Und fo entwidelt fic am reinen Tage Bu Baterfraft bas bolbe Kind. Wir fiaunen brob; noch immer bleibt bie Frage: Ob's Gbtter, ob es Menfchen find?

So war Apoll ben Hirten jugeftaltet Daß ihm ber schönften einer glich; Denn wo Natur im reinen Kreise waltet Ergreifen alle Welten sich.

(Deben ihr figent.)

So ift es mir, fo ift es bir gelungen, Bergangenheit fen hinter uns gethan; D fuhle bich vom hochften Gott entsprungen, Der erften Belt gestörst bu einzig an.

Richt feste Burg foll dich umschreiben! Noch zirtt, in ewiger Ingendigaft Far und, zu wonnevollem Bleiben, Artabien in Sparta's Nachbarschaft. Gelodt auf fel'gem Grund zu wohnen, Du flüchteteft in's beiterfte Gefchid! Bur Laube wandeln fich bie Ahronen, Arfabilch frei sep unser Glüd!

(Der Schauplas vermandels fich burchaus. An eine Reiße von Felfenhöhlen lehnen fich geschloff ne Lauben. Schattiger Sain bis an die rings umgebende Felfenfielle hinan. Fauft und helena werten nicht gesehen. Der Chor liegt schlafend verz theilt umber.)

#### Phortpas.

Bie lange Beit die Madden schlafen weiß ich nicht, Ob sie sich traumen ließen was ich hell und klar Bor Augen sah, ist ebenfalls mir unbekannt. Orum wed' ich sie. Erstaunen soll das junge Boll; Ihr Bartigen auch, die ihr da drunten sigend harrt, Glaubhafter Bunder Lofung endlich anzuschaun. Hervor! Und schlicktelt eure Locen rasch; Schlafaus den Augen! Blinzt nicht so, und hort mich an!

#### Cbor.

Rebe nur, erzähl' erzähle was fich Bunberlichs begeben, Hören möchten wir am liebsten was wir gar nicht glauben tonnen,

Denn wir haben lange Beile biefe Felfen anzufehn.

#### Phortpas.

Kanm bie Angen ausgerieben Kinder langeweilt ihr fcon?

So vernehint: in biefen Sohlen, biefen Grotten, biefen Ranben

Schut und Controllung war vertieben, wie ibn Wichem Liebestpamee,

Unferm herrn und unfver grauen.

Chor.

Wie ba bringen-

Phorepas.

Abzesondert

Bon ber Belt, nur mich bie Gide riefen fie gu ftillem Dienfte.

Sochgeehrt ftand ich zur Seite, boch, wie es Bertraucen gleinet,

Schaut' ich um nach etwas anbrem. Wendete mich hier: und botthin.

Suchte Burgeln, Moos und Minden, tundig aller Wirefamteiten,

Und fo blieben fie allein.

## Chor.

Thuft bu boch als ob ba brinnen gange Beltenraume waren,

Walb und Wiefe, Bache, Seen, welche **Mabrenen** fpinnst bu ab!

## Phorepas.

Allerdings,, ihr Unerfahrnen! bas find unerforschte Liefen:

Saal an Salon, Bof an Sofen, diefe fpart'ich finnend aus.

Hand auf einmel ein Gelächter ocho't in den Sphlens Räumen;

Cicion' ich bin, ba fpringt ein Ange von der Fragen Schoof zum Manne,

Bon bem Boter ju ber Muther; has Gefafe, bas Getanbel,

Abbriger Line Nadereyen, Scherzgeschreit und Liefts gefauchte

Bechfeind übertauben mich.

**Maste eine entus** abne Stagel, fausenertig obne Abierheit Springt er auf den festen Boben, doch der Boden ges genwiesend

Schnellt ibn ju ber luftigen Sobe, und im zwepten britten Sprunge

Rührt er, an ibad Sochgewoll.

Mengelie ruft bie Mutter: fpringe mieberhoft und nach Belieben,

Maor, fifte bid in Riegen, freier Mug ift dir verfagt. Und fo mahnt ben teque Bater: in der Erde liegt bie Schnentraft,

Die bich aufwenth theibt, berühre mit ber Behe nur

Bie ber Erbenfofm Antaus bift bu alfobalb geftartt. Mub. fo fauft er auf die Meffe biefel Felfens, wen ber Kante

gen fpringe.

Doch auf einmal in ber Spalte rauber Schlucht ift er verschwunden,

Und nun fcheint er uns verloren. Mutter jammert, Bater troffet.

Achfelgudenb fteh' ich angfille. Doch nun wieber welch Erscheinen !

Liegen Schäpe bort verborgen ? Blumenftreifige Ges

Sat er wurbig angethan.

Quaften fcwanten von ben Armen, Binben fattern um ben Bufen.

In ber hand bie goldne Leper, vollig wie ein Meiner Vobbus

Aritt er wohlgemuth jur Rante, ju bem Ueberhang; wir ftaunen.

Und die Eltern vor Entjaden werfen wechfelnb fich an's Sern;

Denn wie leuchtet's ihm gu haupten? Bas erglangt ift fower gu fagen,

Ift es Golbichmud, ift es Mamme übermachtiger Gebfiebtraft.

Und so regt er sich gebarbend, sich als Anabe schon vertandend

Runftigen Meifter alles Sobnen, bem bie ewigen Reiobiern

Durch bie Blietzer fich bewegen; und so werbet the ibn boren,

Und fo werbet ifr ibn febn ju einflefter Betonns berung.

Chor.

Rennst du ein Bunder dieß, Ereta's Erzeugfe? Dichtend belehrendem Bort Haft du gelauscht wohl nimmer? Riemals noch gehört Joniens, Rie vernemmen auch hellas Urväterlicher Sagen Stetlich : helbenhaften Reichthum?

Alles was je geschieht Heutiges Tages Trauriger Nachtlang ift's Herrlicher Ahnherrn: Tage; Nicht vergleicht sich bein Erzählen Dem was liebliche Läge Claubhaftiger als Wahrheit Bon bem Cohne fang ber Maja.

Diesen zierlich und traftig boch Raum gebornen Sauging Faltet in reinster Windeln Baum, Strenget in tofiticher Windeln Saum, Strafchenber Watterinnen Schaar Unvernanstigen Wahrens.
Araftig und zierlich aber zieht.
Schon ber Schalt bie zeschmeibigen Doch einstischen Glieber

Lustig heraus, die purpurne Nengstich brüdende Schale Lassend ruhig an seiner Statt. Gleich dem fertigen Schmetterling Der aus starrem Puppenzwang Flügel entsattend behendig schlüpst Sonne-durchstrahlten Aether tühn Und muthwillig durchstatterid.

Co auch er ber bebenbeffe. Das er Dieben und Schalfen, Bortbeil fuchenben allen auch Ewig gunftiger Damon feb. Dies bestätigt er alfohalb Durch gewandtefte Ranffe. Somell bes - Merres Behebricher Rieffit Er ben Tribent, ja bem Wes felbft Schlau bas Schwert aus ber Schelbe: Bogen und Dfeil bem Bobbus auch, Bie bem Denbaftos bie Bange: Gelber Reus, bes Waters, Blis Rabm' er, fcbreckt' ibn bas Teuer nicht; Doch bem Erod fiegt en ob. In beinstellendem Ringerswiel. Randt auch Coprien, wie fer ibm toff, Roch vom Bufen ben Goret.

(Ein reigenbes, win melibbilisch Sattenfplet errfingt auf ber Sofie. Alle merten que unbefchann balb tratg genton. Men bere an bis gur bemerten Paufe beriffen, nit gentolimmigen Mufit.) Phorfpas.

Söret allerliebste Rlänge. Macht euch schnell von Fabeln frei, Eurer Götter alt Gemenge Laßt es hin, es ist vorbei.

Niemand will euch mehr verstehen, Forbern wir boch hohern Joll: Denn es muß von Jerzen gehen, Was auf herzen wirten foll. (Sie gieht sich nach bem Felfen gurud.)

#### Cber.

Bist du fürchterliches Wesen Diesem Schmeichelton geneigt, Fühlten wir, als frisch genesen, Uns zur Ahränenlust erweicht.

Laß ber Sonne Glanz verschwinden, Wenn es in der Seele tagt, Wir im eignen Herzen finden Bas die ganze Welt verfagt.

Selena, Fauft, Euphorion (in bem oben befchriebenen Cofilm).

Euphorion. Sort ihr Rinbestieder fingen, Gleich ift's euer eigner Scherz; Seht ihr mich im Lacte fpringen, Sapft euch etterlich bas Serz.

#### Selena.

Liebe, menfulich zu begladen Rabert fie ein ebles Brep, Doch zu gottlichem Entzüden Bilbet fie ein toftlich Oren.

#### Fauft.

Alles ift fodann gefinden: Ich bin bein und bu bift mein; Und fo steben wir verbunden, Durft es boch nicht anders seyn!

#### Chor.

Wohlgefallen vieler Jahre In bes Anaben wilbem Schein Sammelt fich auf blefem Paare. D! wie rührt mich ber Berein.

# Eurhorion.

Run last mich bupfen, Run last mich fpringen, Bu allen Luften Linauf zu bringen Ift mir Begierbe, Sie faßt mich schon. Kauft.

Nur maßig! maßig! Nicht in's Berwegne, Daß Sturz und Unfall Dir nicht begegne, Zu Grund und richte Der theure Sohn.

Euphorion.

Ich will nicht tänger Am Boben floden; Last meine Sande, Last meine Roden, Last meine Rieiber, Sie find ja mein.

Helena.

D bene! o benee Wem du gehörest! Wie es uns transe, Wie du zerstörest Das schon errungene Wein, Dein und Sein.

..Chor.

Balb toft, ich fürchte, Sich ber Berein!

helena und Fauft.

Banbige! banbige! Eltern 'zu Liebe, Ueberlebenbige Heftige Ariebe! Lanblich im ftiffen Biere ben Plan.

Euphorion.

Rur ench zu Willen halt' ich mich an.

Durch ben Cher fich schlingend und ihn jum Ange fortgleffend)
Leichter umschweb' ich fie,
Wuntres Geschlecht.
Ist nun die Melodie,
Ist bie Bewegung recht?

Selena.

Ja, das ist wohlgethan, Fahre die Schenen an Kanstlichem Reihn.

Faust.

Ware bas boch vorvei! Mich kann die Gauteley Gar nicht erfreun.

## Euphorion und Chor

Connend und fingend bewegen fich in verfchlungenen Reiben).

Wenn bu ber Arme Paar Lieblich bewegest;
Im Glanz bein lodig Haar Schüttelnd erregest;
Wenn dir der Fuß so leicht,
Weber die Erbe schleicht,
Dort und da wieder hin
Glieber um Glieb sichn,
Hast du bein Blet erreicht,
Liebliches Kind;
Au unfre Herzen sind
NA' dir geneigt.

( Danks

Euphorion.
Ihr fepb fo viele
Leichtfüßige Rebe,
Bu neuem Spiele Brifch aus ber Nähe,
Ich bin ber Idger
Ich fepb bas Wilb.

Ehor. Bilft bu uns fangen Sen nicht behenbe, Denn wir verlangen Doch nur am Enbe Dich ju umarmen Du fobnes Bilb.

Euphorion.
Nur durch die Haine!
Bu Stock und Steine!
Das leicht Errungene
Das widert mir,
Nur das Erzwungene
Ergott mis schier.

Held ein Menthwill! welch ein Makn! Reine Maßigung ist zu hoffen. Klingt es dach wie Hörnerblasen Ueber Thal und Welder brohnend. Welch ein Unfug! welch Geschui!

> Chor (einzeln schwell eintpetend).

Und ist er vorbeigelaufen. Mit Berachtung und verhöhnend, Schleppt' er von bem ganzen Hausen Nun die wilbeste hervet.

Euphorion
(ein junges Madden bereintragend).
Schlepp' ich her die berbe Kleine
Bu erzwungenem Genusse.
Mir zur Wonne, mir zur Lust
Orac' ich wiberspenstige Brust,
Kass ich wiberwartigen Mund,
Thue Kraft und Willen kund.

Mabden.

Raf mich los! In biefer Salle.
Ift auch Geiftes Muth und Kraft,
Deinem gleich ift unfer Wille
Nicht fo leicht hinweggerafft.
Glaubst bu wohl mich im Gebrange?
Deinem Arm vertrauft bu viel!
Halte fest, und ich versenge
Dich ben Thoren mir zum Spiel.

(Gie flammt auf und lobert in die Soie).

Folge mir in leichte Lafte, Folge mir in starre Grafte, Hasche bas verschwundne Ziel.

Euphorion

(bie letten Flammen abichuttelub).

Felsengebrange hier Bwischen dem Baldgebusch, Bas foll die Enge mie, Bin ich doch jung und frisch. Winde sie fausen ja, Wellen sie brausen da, Hot, ich doch beides fern, Nah war ich gern.

(Er fpringt. bumer poper. Tell auf.)

helena, Fauft und Chor. Bolteft bu ben Gemfen gleichen ? Bor bem Falle, muß uns graun.

#### Euphorion.

Immer hober muß ich fleigen, Immer weiter muß ich schaun. Weiß ich nun wo ich bin! Witten ber Insel brin.

Mitten der Infel brin, Mitten in Pelops Land, Erbe wie feeverwandt.

# Chor.

Magft du nicht in Berg und Wald Friedlich verweilen, Suchen wir alsobald Reben in Zeilen, Reben am hügelrand; Feigen und Apfelgold. Uch in bem holben Land Bleibe du holb.

## Euphorion.

Ardumt ihr ben Friedenstag? Ardume wer traumen mag. Krieg ift bas Lofungswort! Sieg! und fo flingt es fort. Chor.

Ber im Frieden Bunfchet fich Krieg gurud Der ist geschieben Bom hoffnungsglud.

#### Euphorion.

Welche bieß Land gebar Aus Gefahr in Gefahr, Frei, unbegränzten Muths Berschwendrisch eignen Bluts. Den nicht zu bämpfenben Heiligen Sinn Alle ben Kämpfenben Bring' es Gewinn!

#### Chor.

Seht hinauf wie hoch gestiegen! Und erscheint uns boch nicht elein. Wie im Harnisch, wie zum Siegen, Wie von Erz und Stahl der Schein.

## Euphorion.

Keine Welle teine Mauern, Ieber nur sich felbst bewußt; Veste Burg, um auszubauern, Ist bes Mannes ehrne Brust. Wollt ihr unerobert wohnen, Leicht bewaffnet rafc in's Felb; Frauen werden Amazonen Und ein jebes Kind ain Halb.

Chor.

Heilige Poesse, Himmelan strige sie, Glanze, der schönste Stern, Vern und so weiter fern, Und sie erreicht uns dach Immer, man hört sie unch, Bernimut sie gern,

# Euphorion.

Nein, nicht ein Kind bin ich erschienen, In Waffen tommt der Jüngling an; Gesellt zu Starten, Freien, Kühnen; Hat er im Geiste schon gethan. Nun fort! Nun dont Erdfret fich zum Ruhm die Bahn.

helena und gauft.

Raum in's Leben eingerufen, Seitrem Tag gegeben taum, Gehnest bu von Schwindelstufen Dich zu schmerzenvollem Raum. Sind denn wir Gar nichts dir? Ist der holbe Bund ein Traum?

Euphorion.
Und hört ihr bonnern auf bem Weere?
Dort wieder bonnern That um That,
In Staub und Wellen Heer bem Heere,
In Orang um Orang zu Schmerz und Qual.
Und der Tod
Ist Gebot,
Das versteht sich nun einmal.

Helena, Faust und Chor. Welch Entsepen! welches Grauen! In der Lad benn bir Gebot?

Euphorion.
Sollt' ich aus ber Ferme schauen. Nein! ich theile Sorg' und Noth.

Die Borigen. Uebermuth und Gefahr. Thatimes Loas.

Euphorion.
Doch! — und ein Flägespaar
Faltet sich los!
Dorthin! Ich mußl. ich mußl.
Ehnn't mir den Flust

(Er wirft fich in bie Rafte, bie Bemanbe ringen ibn ainen Aus genblid', fein haupt frabit, ein Bichtiemeif glabt mach.) Cbor.

Ifarus! Ifarus! Iammer genug.

(Ein fconer Imgling fiurst zu ber Ettern Fugen, man ginebein bem Tobten eine befannte Gefialt zu erbilden; boch babRopperliche verschwindet fogleich, bie Aureole fteigt wie ein Rometjum himmel auf, Aleid, Mantel und Lyca bleiben flegen.

Belena und Fauft.

Der Freude folgt fogleich Grimmige Pein.

Euphorione (Stimme aus ber Tich)-Las mich im buftern Reich Muttet mich nicht allein!

(Paufe.)

## Chor (Trauergefang).

Richt allein! — wo bu auch weileft. Denn wir glauben bich zu tennen, Ach! wenn bu bem Tag enteilest Wird tein Herz von dir sich trennen. Wüßten wir boch taum zu klagen, Reibend singen wir bein Lood:
Dir in Kar' und trüben Tagen
Lieb und Ruth war sobn und groß-

Mo! jum Erbenglad geboren Soher Ahnen, großer Rraft, Leiber! fruh bir felbft verloren, Ingenbblathe weggerafft. Scharfer Blid bie Welt zu schanen, Witsinn jedem Herzensbrang, Liebesgluth ber besten Frauen Und ein eigenster Gefang,

Doch du ranntest unaufgatisam Frei in's willenlose Nes, So entzweitest du gewaltsam Dich mit Sitte, mit Geses; Doch zusest das höchste Sinnen Eab dem reinen Wuth Gewicht, Wolltest herrliches gewinnen, Aber es gelang dir nicht.

Bem gelingt ed? — Trube Frage, Der bas Schickal fic vermummt, Benn am unglüdseligsten Tage Blutend alles Bolt verstummt. Doch erfrischet neue Lieber, Steht nicht langer tief gebeugt; Denn ber Boben zeugt sie wieber, Wie von je er sie erzeugt.

&Bollige Paufe. Die Mufit bort auf.)

#### helena (ju Tauf).

Ein altes Mort bewährt sich leiber auch an mir: Daß Elad und Schönbeit dauerhaft sich nicht vereint. Berriffen ist des Lebens wie der Liebe Band, Besammernd beibe, sag' ich schwerzlich Lebewohl! Und werse mich noch einmal in die Arme dir. Versephoneia nimm ben Anaben auf und mich. (Sie umarmt Fauft, das Körperliche verschwinder, Rieid und Schleter bleiben ibm in den Armen.)

Phortpas (zu Fauft).

Halte fest was dir von allem übrig blieb.
Das Kleid laß es nicht los. Da zupfen schon
Damonen an den Zipfeln, möchten gern
Zur Unterwelt es reißen. Halte fest!
Die Göttlin ist's nicht mehr die du verlorst,
Doch göttlich ist's. Bediene dich der hohen
Unschänder'n Gunst und hebe dich empor,
Es trägt dich über alles Gemeine rasch
Am Aether hin, so lange du dauern kannst.
Bir sehn und wieder, weit gar weit von hier.
(helenend Gewande then sich in Wolfen auf, ungeben Kaust,
heben ihn in die Bobe und ziehen mit ihm verüber.)

#### Phortpas

(nimmt Cupporions Rield, Mantel und Ligra von der Erbe, tritt in's Profernium, hebt bie Crupien in die Sobse und fpricht):

Noch immer gladlich aufgefunden! Die Flamme freilich ift verschwunden Doch ift mir um bie Welt nicht leib. Sier bleibt genug Poeten einzuweihen. Bu fliften Gilb: und Landwerkeneid: Und tann ich die Talente nicht verleihen, Berborg' ich wenigstens das Rleib. (Ste febt sich im Prokentum an eine Saule nieber.)

#### Vanthalis.

Run eitig Mabchen! Sind wir boch ben Zauber los, Der altsthessalichen Bettel wusten Geisteszwang;
So des Geklimpers viel verworrner Tone Kausch,
Das Dhr verwirrend, schlimmer noch den innern Sinn Hinab zum Habes! Gilte doch die Konigin
Mit ernstem Gang hinunter, Ihrer Sohle seh Unmittelbar getreuer Magbe Schritt gefügt.
Wir sinden sie am Throne der Unerforsplichen.

#### Chor.

Königinnen freilich überall find sie gern; Auch im Jades stehen sie oben an, Stolf zu ihres Gleichen gesellt, Mit Versephonen innigst vertraut; Noer wir im Hintergrunde Liefer Usphodelos: Wiesen, Langgestrecten Pappeln, Unfruchtbaren Weiden zugesellt, Welchen Zeitwertreib haben wir? Tledermaus gleich zu piepsen, Gestüster, unerfreulich, gespenstig.

#### Panthalis.

Wer keinen Namen sich erward, noch Ebles will, Gehort den Elementen an, so fahret hin! Mit meiner Konigin zu seyn verlangt mich heiß; Nicht nur Berdienst, auch Treue wahrt uns die Verson.

#### MII e.

Burudgegeben find wir bem Tagesticht, Bwar Personen nicht mehr, Das fühlen, bas wissen wir, Wer zum Habes tehren wir nimmer. Ewig lebenbige Natur Macht auf uns Geister Wir auf sie vollgültigen Unspruch.

#### Ein Theil des Chors,

Wir in biefer taufend Aefte Flufterzittern, Saufelichweben, Reizen tanblend, loden leife, wurzelauf bes Lebens Quellen

Rach ben 3weigen; balb mit Blattern, balb mit Blusten fberfcwenalich

Bieren wir die Natterhaare frei zu luftigem Gebeihn. Fallt die Frucht, sogleich versammeln, lebenslustig Bass und Seerden

Sich jum Greifen,' fich jum Rafchen, eilig tommen emfig brangenb;

Und, wie wor ben erften Gottern, bact fich alles um uns ber.

#### Ein anbrer Theil.

Wir an biefer Felsenwande weithinseuchtenb glattem Spiegel

Schmiegen wir, in fanften Bellen und bewegenb,

Horchen, laufchen febem Laute, Bogelfingen, Robrigfibten, Gen es Pans furchtbarer Stimme, Antwort ift fogleich bereit:

Caufelt's, faufeln wir erwiebernb, bonnert's, rollen unfre Donner

In erschütternbem Berboppeln, brepfac, gebnfach binten nach.

### Ein britter Theil

Schwestum! Bir bewegtern Ginnes, eilen mit ben Bas ben weiter;

Denn es reigen jengr Verne reichgeschmüdte Lügelzüge. Imper semätte immeritiefer, wäsen wir, mäanbrisch wallend,

Best die Miese, hann die Matten, gleich den Garten um bas hens.

Dort bezeichnen's ber Eppreffen fclante Wipfel, über Laubichaft,

Uferzug und Mollepfpiegel, nach bem Mether fteigenbe.

Ein vierter Ehett:

Wallt ihr andern wo's beliebet, wit umgingeln, wir umrauschen

Den burdaus bepfiangten Saget, wo am Gras bie Rebe grant;

Uns bes liebevollften Fleifes zweifelhaft Gelingen febn. Balb mit bade, balb mit Spaten, balb mit Saufeln,

Wingers

|   | Schneiben, Binben,                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Betet er ju allen Gottern , forberfamft jum Connengott.                                                                   |
|   | Bacchus fummert fic, ber Weichling, wenig um ben<br>treuen Diener,                                                        |
|   | Buht in Lauben, tehnt in Johlen, fajeino mit cem                                                                          |
|   | Mas zu feiner Traumereyen halbem Raufch er je be-<br>burfte,                                                              |
| • | Immer bleibt es ihm in Schlauchen, ihm in Rragen und Gefägen.                                                             |
|   | Rechts und linte ber tablen Grafte ewige Beiten auf                                                                       |
|   | Saben aber inte Getter, Bat ninn Selfos por allen,<br>Laftenb, feugrenb, warmenb, gluthenb Beeren-Fallhorn<br>aufgebanft, |
|   | Bo beilifille Biffer wirtte, bort auf einmal wirb's lebenbig,                                                             |
| • | Und es raufche fie febem Laube, rafchelt um von Sted                                                                      |
|   | Rorbe inarren. Gimer flappern, Tragebutten achzen fin.                                                                    |
|   | Alles nach ber großen Rufe Bu ber Reitrer fraft'gem                                                                       |
|   | Lang;                                                                                                                     |

Und fo mirt bie heitige Safe reingeborner faftiger Beeren Bred bertreten, fchaument, fprubent mifcht fich's wiber-

Und nun gellt in's Dhr ber Cymbeln mit ber Beden Erzgetone,

Denn es hat fic Dionnfos aus Myfterien enthullt; Rommt hervor mit Ziegenfüßlern, fcwentenb Ziegens füßlerinnen,

Und bazwischen schreit unbanbig grell Silenus bhrig Thier.

Richts geschont! Gespaltne Klauen treten alle Sitte nieber.

Mae Sinne wirbeln taumlich, gräßlich übertaubt bas Dhr. Rach ber Schale tappen Truntne, überfällt find Ropf und Banfle,

Sorglich ift noch ein und andrer, boch vermehrt er bie Tumulte,

Defin um neuen Doft zu bergen, leert man rafc ben alten Schlauch!

(Det Borbang faut.)

#### Phortpas

(ten Profeenium richtet fich riefenhaft auf, tritt aber von ben Cotfernen herunter, lehnt Matte und Schleier gurud und geigt Sch ale Meiblitopheles, um, in fofern es nothig mare, im Epilog bas Stud zu commentien).

-

**19** 

# 3 a h m e X e n i e n.

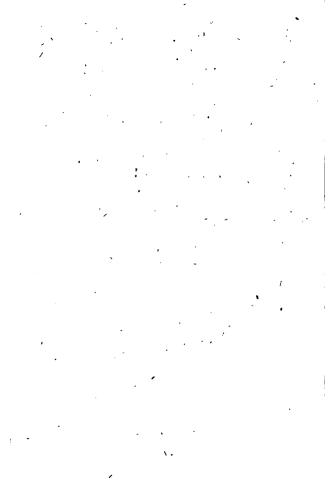

# Bahme Renien.

IV.

Last gahme Kenien immer walten, Der Dichter nimmer gebudt ift. Ihr liest verrückten Werther schalten. So fernt nun wie bas Alter verrück ift.

Den Bortheil hat ber Dichter: Bie die Gemeinbe praft und probt, Go ift fie auch fein Richter; Da wird er nun gescholten, gelobt, Und bleibt immer ein Dichter. Es fcnurrt mein Tagebuch Am Bratenwenber: Richts schreibt sich leichter voll Als ein Kalenber.

"Ruf ich, ba will mir keiner horchen; Sab' ich bas um bie Leute verbient?" Es möchte niemand mehr gehorchen, Baren aber alle gern gut bebient.

"Bann wird ber herr feine Freude fehn ?" Benn er befiehlt, mit Sinnen, Ehrlichen Leuten, die's recht verstehn, Und laßt sie was gewinnen.

"Ber ift ein unbrauchbaver Mann?" Der nicht befehlen und auch nicht gehorchen fann. "Sage, warum bich bie Menfchen verlaffen?" Glaubet nicht baß sie mich beshalb haffen; Auch bei mir will sich bie Luft vertieren Mit irgend jemand zu conversten.

So hoch die Nase reicht, da mag's wohl gehn, Was aber brüber ift, tonnen sie nicht sehn.

Wie einer ift, fo ift fein Gott. Darum ward Gott fo oft gu Cott.

Bleib' ich, fo wirb ber Schabe gebfer!

"Sep einmal ehrlich nur: Bo findest du in beutscher Literatur Die gebote Berfanglichteit?" Bir sind von vielen Seiten groß, Doch hie und ba gibt sich bloß Bebauerlichste Ungulänglichkeit.

"Berzeihe mir, bu gefällft mir nicht, Und schiltst bu nicht, so schneibist ein Gesicht. Bo Sammtliche loben und preifen!" Daß wenn man bas Eine von vornen bebect, Das Andre bleibt hinten hinaus gestreckt, Das soll ein Anftand heißen!

"Sage wie es bir nur gefallt Cold gerftädeltes Beug zu treiben?" Seht nur hin: Far gebilbete Belt Darf man nichts anders beginnen und fcreiben. "Barum willft bu bas junge Blut So fchnbbe von bir entfernen?" Sie machen's alle hubfch und gut, Aber fie wollen nichts lernen.

Die holben jungen Geifter Sind alle von einem Schlag, Sie nennen mich ihren Meifter Und gehn ber Nafe nach.

Mit feltfamen Gebarben Gibt man fich viele Pein, Rein Menfch will etwas werben, Ein feber will fcon was feyn. "Willft bich micht gern vom Aftern entsernen? Hat benn bas Neue so gar tein Gewicht?" Umlernen mußte man immer, amternen! Und wenn man umlernt, ba tebt man nicht.

"Sag uns Jungen doch auch was zu Liebe." Nun! daß ich euch Jungen gar herzlichen Rede! Denn als ich war als Junge geseht. Hatt' ich mich auch viel lieber als sept.

Ich neibe nichts, ich laff es genn, Und tann mich immer manchem gleich erhalten; Bahnreihen aber, junge, neiblos anzusehn, Das ift die größte Prüfung mein, des Alteu.

Känstler! dich selbst zu adeln Wußt du bescheiden prahlen; Laß dich heute loben, morgen tadeln, Und immer bezahlen. Als Anabe nahm ich mir's jur Lehre, Belt im ein allerkebster Spaß, Als wenn es Bater unb Muttee ware; Dann — etwas anders fand ich bes.

Die klugen Leute gefallen wir nicht: (Ich table mich selbst auch wohl zu weilen) Sie heißen bas Borsicht, Wenn sie sich übereilen.

"Anbers lefen Knahen ben Terenz, Anbers Grotius." Mich Anaben ärgerte, die Sentenz. Die ich nun gelten lassen muß.

"So widerstrede! Das wird bich abeln; Willst vor der Feierstunde. schan ruhn?" Ich bin zu aft, um etwas zu tadeln, Doch immer zums genug etwas zu, thun. "Du bift ein wunberlicher Mann, Barum verftummft bu vor blefem Geficht?" Bas ich nicht loben tann Davon fprech' ich nicht.

"Bei mancherlei Gefchaftigteit Saft bich ungeschiett benommen." Dine jene Berrudtheit Bar ich-nicht so weit gefommen.

"Las boch was bu halb vollbracht, Mich und andre feunen!" Weil es uns nur irre macht, Wollen wir's verbrennen.

"Billft bn uns benn nicht auch was gonnen: Rannst ja was mancher anbre kann." Wenn sie mich heute verbrauchen konnen; Dann bin ich ihnen ein rechter Mann. Das alles ist nicht mein Bereich — Was foll ich mir viel Gorge machen? Die Fische schwimmen glatt im Teich Und klummern sich nicht um den Nachen.

Mit der Welt muß niemand leben, Als wer sie brauchen will; In er brauchdar und flill, Sollt' er sich lieber dem Teufel ergeben, Als zu thun was sie will.

"Bas lehr' ich bich vor allen Dingen!" 'Mochte über meinen eignen Schatten fpringen!

Sie möchten gerne frei fenn. Lange kann bas einerlei fenn; Wo es aber brunten und brüber geht. Ein heiliger wirb angeficht. Und wollen die alten uns nicht befreien So macht man sich behend einen neuen; Im Schiffbruch jammert jeherman. Das keiner mehr als ber andre kann.

Granglofe Lebenspein Faft, faft erbrückt fie mich! Das wollen alle Herren fenn. Und keiner ist Herr von fich.

nd wenn man auch ben Aprainen ersticht. Ift immer noch viel zu verlieren. Sie gonnen Cafarn bas Reich nicht Und wußten's nicht zu regieren. Warum mir aber in neufter Welt Anarchie gar so wohl gefällt? Ein jeder lebt nach seinem Sinn, Das ist nun also auch mein Gewinn. Ich laß einem jeden sein Bestreben, Um auch nach meinem Sinne zu leben.

Da Tann man frant und frohlich leben, Niemanden wird Recht gegeben,
Dafür gibt man wieder niemand Recht,
Wacht's eben gut, macht's eben schlecht;
Im Ganzen aber, wie man sieht,
Im Weltlauf immer doch etwas geschieht.
Was kluges, dummes auch je geschab
Das neunt man Welt-Historia:
Und die herrn Bredows kunft'ger Belten
Werben daraus Tabellen bereiten,
Darin studirt die Jugend mit Keiß
Was sie nie zu begreifen weiß.

Wie es in der Welt fo geht --Beiß man was geschah? Und was auf dem Papiere Roht Das steht eben da.

Das Weltregiment — über Nacht Seine Formen hab' ich burchgedacht. Den hehren Despoten lieb' ich im Krieg, Berständigen Wonarchen gleich hinter dem Sieg; Dann wünscht ich seden, daß alle die Acanten Sich nicht gleich neden und mit ihm erdauten. Und wie ich das hoffe, so rommt mir die Menge, Nimmt hüben und brüben mich berd in's Sederänge; Bon da verlier' ich alle Spur. — Was will mir Gott für Lehre baraus gönnen? Daß wir und eben alle nur

Ich test euch nicht, Ich lob' euch nicht; Aber ich spube; Dem klugen Wicht: Tährt's in's Gesicht Und in die Nase.

Ner weiß was bann baher entsprießt Und was er alles mache; Besinnung aber hinterdrein, Berstand, Bernunft, wo maglich vein, Das ist die rechte Sake, Soll nun euch immer und immer beplappern? Gewinnt ihr nie einen freien Blid? Sie frieren, daß ihnen die Zahne klappern. Das heißen sie nachber Kritik.

"Du fagst gar wunberliche Dinge!" Beschaut sie nur, sie find geringe; Bird Bers und Reim benn angeklagt, Benn Leben und Prosa bas Touste sagt?

"Du gehft fo freien Angefichts, Mit muntern offnen Augen!" Ihr tauget eben alle nichts, Warum follt' ich was taugen? "Barum bift bu fo hochmuthig? Haft fonft nicht fo bie Leute gescholten!" Ware fehr gerne bemuthig, Wenn fie mich nur fo laffen wollten.

Benn ich bumm bin, taffen fie mich gelten; Benn ich recht hab, wollen fie mich fchelten.

Ueberzeugung foll mir niemand rauben, Wer's beffer weiß, der mag es glauben.

Dem ift es folecht in feiner Saut, Der in feinen eignen Bufen fcaut. "Bohin wir bei unfere Gebreften-Und im Angenblid richten follen?" Dente nur immer an die Beffen, Sie mögen steden wo fie wollen.

Den Reichthum muß ber Reib betheuern: Denn er treucht nie in leere Scheuern.

Soll ber Neiber zerplaten, Begib bich beiner Fraten.

Soll es reichlich zu bir fließen, \_ Reichlich andre laß genießen.

"Ift bein Gefchent wohl angetommen?" Sie haben es eben nicht übel genommen. Der Teufel! sie ist nicht gering. Bie ich von wottem späre; Run schelten sie bas arme Ding, Das sie euch so verfähre. Erinnert euch, verfluchtes Pack, Des parabiesischen Falles! Hat euch die Schone nur im Sack, So gilt sie euch für alles.

Benn bir's bei uns nun nicht gefaut, Co geb' in beine bittige Beit.

Ich muniche mir eine hubiche Frau, Die nicht alles mahme gar zu gemu; Doch aber zugleich am besten verftande Wie ich mich felbst am besten befande. Ware Sott und Eine, So ware mein Lieb nicht fleine.

Gott hab' ich und bie Kleine Im Lieb erhalten reine.

So laft mir bas Gebachtnig Als frohuches Bermachtnis.

"Sie betrog bich geraume Beit, Nun siehst bu wohl sie war ein Schein." Was weißt bu benn von Wirkichfeit; War sie brum weniger mein ?

"Betrogen bift bu jum Erbarmen Nun läßt fie bich allein!" Und war es nur ein Schein; Sie lag in meinen Armen, War fie brum weniger mein? Gern horen wir allerlei gute Lehr, Doch Schmaben und Schimpfen noch viel mehr.

Glaube bich nicht allgu gut gebettet; Ein gewarnter Mann ift halb gerettet.

Wein macht munter geistreichen Mann, Weihrauch ohne Feuer man nicht riechen kann.

Willft bu Beihrauchs. Geruch erregen, Feurige Rohlen mußt unterlegen.

Wem ich ein besser Schickal gonnte? Es sind die erkänstelten Talente; An diesem, an jenem, am besten gebricht's, Sie mühen und zwängen und kommen zu nichts. "Sage beutlicher, wie und wenn; Du bift und nicht immer Mar." Gute Leute wißt ihr benn, Db ich mir's felber war?

"Bir qualen uns immerfort In bes Irrthums Banben." Wie manches verständliche Wort Habt ihr misverstanden.

Einem unverständigen Wort habt ihr Sinn gelieben; Und so geht's immer fort, Bergeibt - euch wird vergieben.

Nehmt nur mein Leben hin., in Baufc Und Bogen, wie ich's führe; Andre verfchlafen ihren Raufch, Meiner fleht auf dem Papiere. Besser betteln als borgen!
Warum sollen zwen bem sorgen?
Wenn einer sorgt und redlich benft.
Rommt andrer wohl und heiter und schenkt.
Das sind die besten Int'ressen
Die Schuldner und Chubiger vergessen.

"Ich bin ein armer Mann, Schähe mich aber nicht gering: Die Armuth ist ein ehrlich Ding, Wer mit umgehn kann."

Erlauchte Bettler hab' ich getaunt, Runftler und Philosophen gemannt; Doch wußt' ich niemand, ungeprahlt, Der feine Zeche beffer bezahlt. "Was hat dich nur von uns entfernt?" Hab' immer den Plutarch gelesen. "Was hast du benn dabei gelernt?" Sind eben alles Menschen gewesen.

Cato wollte wohl andre firafen; Selbanber mocht' er gerne fclafen,

Deshalb er sich zur Unzeit Mit Schwiegertochter und Sohn entzwent. Auch eine junge Frau genommen, Welches ihm gar nicht wohl befommen; Wie Kaiser Friedrich ber leute Baterlich auseinander sette.

"Bas willft bu, rebend jur Menge. Dich fetbst fartrefflich preisen?" Cato selbst war ruhmrebig, ber Strenge. Plutarch wills ihm gar ernst verweisen. Man tonnt' erzogene Kinder gebaren, Wenn bie Eltern erzogen-waren.

Bas ich in meinem Hauf ertrag', Das fieht ein Frember am ersten Tag; Doch ändert er sich's nicht zu Liebe, Und wenn er hundert Jahre bliebe.

Bie auch die Welt fich stellen mag, Der Tag immer belügt ben Tag.

Dagegen man auch nicht gerne bort, Benn ber Tag ben Tag gerftort.

Ich bin euch sammtlichen jur Laft. Einigen auch fogar verhaßt; Das hat aber gar nichts zu sagen: Denn mir behagt's in alten Zagen, So wie es mir in jungen behagte, Das ich nach Alt und Jung nicht fragte.

Mit sich stellt zu Mathe geste, Immer wird's am besten stehn: Gern im Freien, gern zu Haus, Lausche da und bort hinaus Und controlire dich für und für, Da horchen Alt und Jung nach bir.

Die Xenien sie, wandern zahm. Der Dichter halt sich nicht für lahm; Belieben euch aber geschärftere Sachen, So wartet, bis die wilden erwachen. Sidyflinisch mit meinem Gesicht Soll ich im Alber prablen! Iemehr es ihm an Kalle gebricht Desto öfter wollen Sie's mahlen!

"Ift's in the Adh'? Mam's aus der Ferna? Was beugt dich Heute so schwer?" Ich spaßte wohl am Abend gerne, Wenn nur der Kag nicht so ernsthaft war.

Spricht man mit jedemman Da hort man teinen; Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen; Was ware Rath sodann, Sie zu verstehen? Kennst du nicht Mann für Mann, Es wird nicht gehen. Gott hat bie Grabheit fetoft an's Serz genommen, Auf grabem Weg ift niemanb umgekommen.

Wirft du die frommen Wahrheits: Wege geben, Dich felbst und andere tragst du nie. Die Frommelen läßt Falsches auch bestehen, Derwegen haft sie.

Du fehnst bich weit hinaus zu wandern Bereitest bich zu raschem Flug; Dir selbst sen treu und treu den andern, Dann ist die Enge weit genug.

Salte bich im Stillen rein, Und laß es um dich wettern; Jemehr du fahlft ein Mensch ju sehn, Defto ahnlicher bist du den Göttern. Bas hatte man vom Zeifungstraum Der leibigen Ephemere, Benn es uns nicht im ftillen Raum Noch gang behaglich mare!

Das Schlimmfte, was uns wiberfahrt, Das werben wir vom Tag gelehrt. Wer in dem Gestern heute sah Dem geht das heute nicht allzunah, Und wer im heute sieht den Morgen, Der wird sich rabren, wird nicht forgen.

Liegt bir Gestern flar und offen, Birtst bu heute traftig frei; Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minber gladlich sey.

## Bahme Renien.

Rein Standorn foffeiche bie vergebens, Benupe was dir wiberfahren. Berbruß ist auch ein Theil bes Lebens, Den sollen die Zenien bewahren. Alles verdienet Reim und Meis Wenn man es recht zu sondern weiß. Gott graß' end, Braber, Sammtliche Duer und Aner! Ich bin Weltbewohner, Bin Weimaraner, Ich habe biefem eblen Kreis Durch Bilbung mich empfohlen,' Und wer es etwa beffer weiß, Der mag's wo anders holen.

"Bohin willst du dich wenden?" Nach Beimars Jena, der großen Stadt, Die an beiden Enden Biel Sutes hat. Gar nichts neues fage ihr mir! Unvollfommen war ich ohne. Imeifel. Was ihr an mir tabelt, bumme Kenfel. Ich weiß es besser, als ihr!

"Sag mir boch! von beinen Gegnern Warum willst bu gar nichts wissen?" Sag mir boch! ob du bahintrittst Wo man in ben Weg . . . . . . ?

## Inbe.

Sie machen immerfort Chauffeen, Bis niemand por Wegegelb reifen fann!

## Stubent.

Mit ben Wiffenschaften wirb's auch fo geben; Gine jebe qualt ihren eignen Mann.

"Bas ist benn die Wiffenschaft?" Sie ist nur des Lebens Kraft, Ihr erzenget nicht das Leben, Leben erst muß Leben geben. "Bie ist benn wohl ein Theaterbau?"
Ich weiß es wirflich fehr genau: Man pfercht bas Brennlichste zusammen, Da steht's benn alsobalb in Flammen.

"Wie reigt boch bas bie Leute fo fehr? Bas laufen fie wieber in's Schaufpiel-Haus?" Es ist boch etwas weniges mehr, Als fah' man grabe zum Fenster hinaus.

Conversations: Lexison heißt's mit Rect, Beil, wenn bie Conversation ist schlecht, Iederman Bur Conversation es nugen fann. Bie follen wir benn ba gefunden? haben weber Außen noch Innen gefunden.

Was haben wir benn ba gefunben? Wir wiffen weber oben noch unten.

Mit tiesem Berfatiten Scheint nur bas Wort zu fpielen; Doch wirft ein Wort so mächtig, Ist der Gebante trächtig.

Wenn sie aus beinem Korbe naschen, Behalte noch etwas in ber Taschen.

Sollen bich bie Boblen nicht umfibrein, - Mußt nicht Enopf auf bem Mechthurm fenn.

Man zieht ben Tobten ihr ehrenvolles Gewand an Und bentt nicht, daß man zunächst auch wohl balfamirt wird:

Ruinen sieht man als mahlerisch interessant an Und fühlt nicht, daß man so eben auch ruinirt wird.

Und wo die Freunde nerfaulen, Das ist ganz einerlei, Ob unter Marmor: Saulen Ober im Rasen frei. Der Lebende bebente, Wenn auch der Zag ihm mault, Daß er den Freunden schenke Was nie und nimmer fault. "haft du das alles nicht bedacht? Wir haben's doch in unserm Orden." Ich hatt' es gern euch recht gemacht, Es ware aber nichts geworden.

Noch bin ich gleich von euch entfernt, Haff euch Syllopen und Sylbenfreffer! Ich habe nichts von euch gelernt, Ihr wußtet's immer besser.

Die Jugend ift vergessen Aus getheilten Auteressen; Das Alter ift vergessen Aus Mangel an Interessen. "Brich boch mit biefem Lump fogleich Er machte bir einen Schelmenstreich; Wie kannst bu mit ihm leben?"
Ich mochte, mich weiter nicht bemahn; Ich hab' ihm verziehn,
Aber nicht vergeben.

"Schneibe so tein Gesicht! Barum bist bu ber Welt so satt?" Das weiß alles nicht Was es neben und um sich hat.

"Wie foll ich meine Rinber unterrichten? Unnages, Schäbliches zu fichten Belehre mich!"

Belehre fie von himmel und Erben, Was fie niemals begreifen werben!

Table nur picht! Was tabeist bu nur! Bist mit Laternen auf ber Spur Dem Menschen, ben sie nimmer finben; Bas willst ihn ju suchen bich unterwinden!

Die Bofen foll man nimmer fchelten, Sie werben zur Seite ber Guten gelten; Die Guten aber werben wissen, Bor wem sie sich forglich haten muffen.

"In ber Urzeit feven Menfchen gewefen. Gepen mit Beflien gufammen gewefen."

"Sie mattraitiren bich fudt und ftah Sprichft bu benn gar nicht mit?" † † † Seliger Erben und Compagnie Die Kirma hat immer Grebit.

Das Zeitungs: Eefdwifter Wie mag fich's gestalten, Als um bie Philister Bum Narren zu halten?

Dem Arst verzeiht! Denn doch einmal Lebt er mit seinen Kinbern. Die Kransheit ist ein Capital, Wer wollte das vermindern! "Mit unfern wenigen Gaben haben wir redlich geprahlt, Und was wir bem Publicum gaben, Sie haben es immer bezahlt."

Fromangerit verbindet feber. Muss Chistofipreit med viel mehr.

Berftanbige Leute tannft bu irren febn, In Sachen namlich, die fie nicht verftebn.

Der Achfe mirb mancher Stof udfest. Gie rührt fich nicht — und bricht gulept.

Iohanniel fendr fin unverweiset.
Die Frende mie bestweis!
Befen: werbein innem frumpf gesichne

Das Schlechte tanuft bu'immer loben; Du haft bafur fogleich ben Lohn: In beinem Pfuhle schwimmft bu oben Und bift ber Pfuscher Schuppatron.

Das Ente fcelten? — Magft's probiren? Es geht, wenn bu bich frech erfahnft; Doch treten, wenn's bie Menfchen fparen. Gie bich in Quart, wie bu's verbienft.

Jeber solcher Lumpenhunbe Wird vom zwepten abgethan; Sep nur brav zu jeber Stunbe, Niemand hat dir etwas an.

٤٠

Komm ber! wir fezen und 311 Aispe. Wen möchte solche Narrheit rühren! Die Welt geht dus einender wie ein saulen Fisch. Wir wollen sie nicht balsamiren. Sage mir ein weiser Mann, Bas das Micks Mack heißen kann? Solch zweydeutig Achseltragen Nupen wird's nicht, noch behagen.

Ihr seht uns an mit schelem Blid, Ihr schwantet vor, ihr schwantt zurüd; Und häuset Zeil' auf Zeile. Sa zerret Lesers dürstig Ohr Mit viel gequiritem Phrasens Flor; Die W. K. Fs. Mit ihren Tress, Sie wirken noch eine Weile. Der trodue Bersemann Beiß nur zu tabein; Ia wer nicht ehren fann, Der fann nicht abein.

"So las boch auch noch biefe gelten, Bift ja im Urtbeil fonst gelind!" Sie sollen nicht bie schlechten Dichter schelten, Da fie nicht vielmal beffer find.

Deinen Bortheil zwar verstehst bu, Doch verstehst nicht aufzuräumen; Has und Wiberwillen fa'st bu, Und beraleichen wird auch teimen. Bill einer fich gewöhnen, So fep's gum Snten, jum Schonen. Man thue nur bas Rechte, Um Ende duct, am Ende dient ber Schlechte.

Es barf sich einer wenig baden, So hodt mit einem leichten Sprung Der Leufel gleich bem Leufel auf bem Raden,

Anbete du das Feuer hundert Jahr, Dann fall' hinein, dich frißt's mit Haut und Haar. "Der Mond foll im Ralender ftehn; Doch auf den Strafen ift er nicht ju febn! Barum barauf die Vollzey nicht achtet!"

Mein Freund, urtheile nicht fo fcnen! Du thust gewaltig ling und hell, Wenn es in beinem Kopfe nachtet.

Dift' Lage : und Splitterrichter, Splittert nur nicht alles flein! Denn, farmahr! ber ichlechtfte Dichter Birb noch euer Meifter fepn. Habe nichts bagegen, baß thm fo fer; Aber baß mich's erfreut.

Das müßt' ich lügen.

Ch ich's verstand ba fprach ich frei,

Und jest versteh' ich mancherlei,

Barum follt' ich nun schweigen,

Uns neuen Beg zu zeigen?

Das ift boch nur ber alte Drect, Berbet boch gescheibter; Tretet nicht immer benfelben Flect, So gebt boch weiter! Wiel Wunderweren glot's Jehunder, Bebenkliche, gesteh 1898 feet; Natur und Kunst thun große Winders Und es gibt Scheine nevendet:

Mit dieseu Wenschen umzugehen Ist wahrlich seine große Last: Sie werden dich recht gut verstehen. Wenn du sie nur zum besten halt. D Welt, vor beinem haftichen Schlund Birb guter Wille felbst junichte. Scheint bas Licht auf einen schwarzen Grund. So fieht man nichts mehr von bem Lichte.

Mit Liebe nicht, nur mit Refpect Berben wir uns mit bir vereinen. D Sonne, thateft bu beinen Effect Obne ju fcheinen!

Sie thaten gern große Manner verehren, Benn biefe nur auch jugleich Lumpe maren.

Wir.

Du toller Bicht, gesteh nur offen: Man hat dich auf manchem Tehler betroffen!

Et.

Ja wohll boch macht' ich ihn wieber gut-

Wir.

Bie benn ?

Et.

Gi, wie's ein jeber thut.

Bir.

Bie haft bu benn bas angefangen?

Et.

Ich hab' einen neuen Tehler begangen, Darauf waren bie Lente fo verfeffen. Daß fie bes alten gern vergeffen. Wie mancher auf ber Geige fiebelt, Meint er, er habe fich angesiebelt; Auch in naturlicher Wiffenschaft Da übt er seine geringe Kraft. Und glaubt auf seiner Biolin Ein andrer, britter Orpheus zu son. Ieber ftreicht zu, versucht sein Glac, Es ist zulent eine Kapen: Musit.

Ales will reben. Ieber will wandeln; Ich adein foll nicht sprechen Voch handeln. Sie lauen lengst en bem schlechten Bissens Wir spessen, die wir's deffer wissen.

Das Meine von den atten-Ganden, Sie meinen ! Rechnen das fen Gofferden.

Und weil fie fo viel Recht gehabt, Sep ihr Unrecht mit Recht begabt.

Und weil ihre Wiffenschaft exact.
So fen teiner von ihnen vertract.

Man foll nicht lachen! Sich nicht von den Leuten trennen! Sie wollen alle machen. Was sie nicht thunen.

Wenn du haft bas ift woht schon, Doch bu mußt es auch verstehn: Können, bas ist große Sache, Damit bas Wollen etwas mache.

hier liegt ein überschlechter Poet! Benn er nur niemals auferfieht.

Satt ich gezändert zu werben, Bis man mir's Leben gegonut, Ich ware noch nicht auf Erben, Wie ihr begreifen tonnt, Wenn ihr feht, wie sie sich gebarben, Die, um etwas zu scheinen, Mich gerne mochten verneinen.

Mag's die Welt jur Seite weisen, Benig Schuler werben's preisen, Die an deinem Sinn entbrannt. Wenn die Bielen dich verfannt.

Ein reiner Reim wird wohl begehrt, Doch ben Gebanten rein zu haben, Die ebelste von allen Gaben. Das ift mir alle Reime werth.

Allertleblichste Trochden Aus ber Zeile zu vertreiben Und schwerfälligste Spondeen An die Stelle zu verleiben. Bis zulest ein Bers entsteht, Wird mich immersort verdrießen. Laß die Reime lieblich stießen, Laß mich des Gefangs genießen Und des Blick der mich versteht! Ein Schninpapen fehlisst bu bechnin Mact, Der bu::fo: mibig speinest. Go sag' boch sennt undiscei kenn Pack, Wie bu's mit ihnen ineinest."

Sch habe mir mit Mah und Fleiß Gefunden was ich fucte. Bas fchiert es mich, ob jemand weiß, Daß ich bas Bole perflucte.

Får mich hab' ich genug erworben, So viel auch Wiberspruch fich regt; Sie haben meine Gebanken verborben Und sagen fie hatten mich wiberlegt. Russfillelisaur bis mörzen fråh : Denn niemend weißswaht was er will. Was für einskärm! was für eine 2016 ! Ich fibe gleich und falunanve fill.

Alles auch **Meinende** Wird nichtwereints Weil das Chaftheinende Richt weinerscheiner Renchlin! wer will sich ihm vergleichen, Ju seiner Zeit ein Bunberzeichen! Das Fürsten : und bas Städtewesen! Durchschlängelte sein Lebenslaus. Die heiligen Bücher schloß er auf. Doch Pfassen wußten sich zu rühren Die alles breit in's schlechte führen, Sie sinden alles da und hie So dumm und so absurd wie sie. Dergleichen will mir auch begegnen. Bin unter Dache laß es regnen:
"Denn gegen die obseuren Kutten, Die mir zu schaden sich verqualen, Auch mir tann es an Ulrich Hutten, An Franz von Sickingen nicht fehlen."

Um Lehrling matelten fie, Run mateln fie am Wanbrer; Jener ternte fpåt und früh, Diefer wird tein andrer. Beide wirten im schönen Kreife Kräftig, wohlgemuth und zart; Lerne boch feber nach seiner Weise, Wandle doch jeder in seiner Art.

Rein, bas wird mich nicht tranten, Ich acht' es für himmelsgabe! Soll ich geringer von mir benten, Weil ich Feinbe habe? Warum ich Robelisterkim, Das ist sehr finnet: Alls Poet sand ich Kuhms Einvinn, Frei Segel, freie Wimpel; Wust aber alles seiben thun, Konnt' niemand fragen: Der alte Tris wust' and 30:14nm, Durft ihm mixmand was sagen.

"Sie wollten dir feinen Beifall gonnen, Du warst niemals nach ihrem Sinn!" Sätten sie mich beurtheiten können, So war' ich nicht was ich bin. Das Udwermanftige zu verweiten Bemuht man fich nach allen Seiten; Es tauschet eine Reine Vift, Man Nicht doch balb wie schlecht es ift.

"Der Pfeudo: Mambrey, wie auch bumme Berfammelt fein Geschwifter." Es gibt manch Evangelium, Hab' es auch ber Philister! Ihr edlen Deutschen wift noch nicht Was eines trenen Lehrers Pflicht Für euch weiß zu bestehen;

Bu'geigen was moralisch fep, Erlauben wir uns frant und frei,. Ein Falfum zu begehen.

Siezu haben wir Recht und Litel, Der Bwed belligt bie Mittel.

Berbammen wir die Jesuiten, Go gilt es doch in unsern Sitten. If bem Gezächt Berdienst ein Titel? Ein Falsum wird ein heilig Mittel, Das schmeichelt ja, sie wissen's schon, Der frommen beutschen Nation, Die sich erst recht erhaben fühlt, Wenn all' ihr Wärtiges ist verspielt. Doch gegen die obscuren Rutten, Die mir zu schaben sich verqualen, Auch mir soll es an Ulrich Lutten, An Franz von Sickingen nicht fehlen.

Bo fomibet meine Dichtung; Bas habt ihr benn gethan? Basechafelg, die Bernichtung Berneinund füngt fie an. Doch ihren fcharfen Bufen Storngt fie vergebend an; Ihr fepb gav nicht gewesen! Bo trife fie euch an?

Saben ba und bort zu matein, An bem außern Rand zu hateln, Machen mir ben kleinen Krieg. Doch ihr schabet eurem Rufe; Beilt nicht auf ber niebern Stufe, Die ich längst schon überstieg! "Die Feinde sie bebroben dich, Das mehrt von Aag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graust." Das seh ich alles undewegt. Sie zerren an der Schlangenhant. Die jüngst ich abgetegt. Und ist die nächste reif genung. Abstreif ich die sogletch, Und wandle neu belebt und jung Im frischen Götterreich. The guten Kinber,
The armen Sanber,
Jupft mir am Mantel —
Last nur ben hanbel!
Ich werbe wallen
Und las ihn fallen;
Wer ihn erwischet,
Der ift erfrischet.

Ueber Mofes Leichnam stritten Selige mit Fluch: Damonen; Lag er boch in ihrer Mitten, Rannten sie boch tein Berschonen! Greift der stebs bewußte Meister Nochmals zum bewährten Stabe, Hämmert auf die Pustrichs: Geister; Engel brachten ihn zu Grabe.

## Zahme Zenien.

## VI.

Laffet walten, laffet gelten Bas ich wunderlich verfandigt! Darftet ihr ben Guten fchelten, Der mit feiner Beit gefandigt?

Riemand will ber Dichter franken, Folgt er fun dem rafchen Flug; Wollte jemand anders benten, Ift ber Weg ja breit genug. Schwarmt ihr boch zu ganzen Schaaren Lieber als in wenig Paaren. Last mir teine Seite leer! Summst umber, es wirb ench gladen! Einzeln stechen auch bie Maden, Braucht nicht gleich ein ganzes heer.

Da ich viel allein verbleibe, Pflege weniges zu fagen; Da ich oder gevne fcpretbe, Mbgen's meine Lefer tvagen! Sollte heißen: gern bicebre, Und bas ist boch auch ein Sprechen, Wo ich teine Zeit verliere; Riemanb wird mich unterbrechen. Bie im Auge mit fliegenden Maden So ift's mit Sorgen gang genau; Benn wir in die schone Best hinein bliden, Da schwebt ein Spinneweben: Grau; Cortbergebt nicht, es zieht nur voräber, Das Bilbiff gestort, wenn nur nicht trüber; Die flare Belt, blobb flare Belt: Im Auge nur ift's schlecht bestellt.

Arage bein Uebel, wie bu magft, Rlage niemand bein Wißgefchid'; Wie bu bem Freunde ein Unglad flagft, Gibt er bir gleich ein Dupend gurad! In teiner Gibe tann man fepn, Man wife benn zu schultern fein; Das, was sie Aleben, was sie baffen, Das, muß man eben gestheben laffen; Das, was sie wiffen, läßt man gelten, Wad sie nicht wiffen muß man spelten, Althergebeinchtes weiter fahren; Das Rene Mäglich retarbiren; Dann werben sie dir zugestehn, Auch nebenher beinen Weg zu gehn.

Doch wünden fie, tonnt' ce gelingen, . Zum Wiberruf bich pfaffifch zwingen. hemmet ihr verschmähten Frever Richt die schlechtgestimmte Lever, So verzweist' ich gang und gar; Ilis zeigt sich ohne Schleier; Doch der Wensch er hat den Staar.

Die geschichtlichen Symbole — Thorig, wer sie wichtig balt; Immer forschet er in's hoble Und versaumt die reiche Welt.

Suche nicht verborgne Beihe! Unter'm Schleier laß bas Starre! Billt du leben, guter Narre, Sieh nur hinter bich in's Freie. Einheit ewigen Lichts zu fpalten, Maffen wir für thorig halten, -Benn euch Irrthum icon genügt. Hell und Duntel, Licht und Schatten ' Beiß man Kaglich fie zu gatten, Ift das Farbenreich besiegt.

Die beiben lieben sich gar fein Mögen nicht ohne einander feyn. Wie eins im andern sich verliert, Manch buntes Kind sich ausgebiert, Im eignen Auge schaue mit Lust, Bas Plato von Anbeginn gewußt; Denn das ist ber Natur Gehalt, Daß außen gilt was inren galt. Freunde flieht die dunkle Kammer Bo man euch das Licht verzwickt, Und mit kammerlichstem Jammer Sich verschreben Bilden backt. Aberglaubische Berehrer Gab's die Jahre her genug, In den Köpfen eurer Lehrer Last Gespenst und Wahn und Trug.

Wenn der Blid an heitern Tagen Sich zur himmelsbläue lenet, Beim Siroc der Sonnenwagen Purpurroth sich niedersentt, Da gebt der Natur die Ehre, Froh, an Aug' und Lerz gesund, Und ersennt der Jarbensehre Allgemeinen ewigen Grund. Das wirst bu fie nicht überreben, Gie rechnen bich ja ju ben Bibben, Won bloben Augen, bloben Sinnen; Die Finsternis im Lichte brinnen, Die fannst bu ewig nicht erfassen; Wust bas ben Herren überlassen, Die's zu beweisen sind erbotig. Gott sev ben guten Schulern gnabig!

Mit widerlegen, bebingen, begrimmen, Bemüht und brüftet mancher fich. Ich fann baraus nichts weiter gewinnen, Als bag er anders benet wie ich. Wie man die Könige verlett;
Wied der Evanit and abgesopt;
Und Eneis der Gohn ift nun Papa!
Auch dessen Untergang ist nach:
Denn Auro's Cabel drocker:phon:
Denn Urgrund Revolution;
Basalt, der sowwarze Zemseld:Wohr,
Aus tiesster Howarze Zemseld:Wohr,
Berspaltet Feld, Gestein und Erben.
Omega muß zum Afrha werben,
Und so ware denn die liebe Welt
Geognostisch auch auf den Kopf gestellt.

Raum wendet der edle Werner dan Abeten, Bergibrt man das Poseidaonische Meich, Wenn alle sich vor Hephäsios bäden, Ich fann ed micht sogleich; Ich weiß mur in der Folge zu: Phäsions Schon hab' ich manches Stebo verpaßte Mir sud, sie alle gleich, verhaßt.

CONTRACTOR

Laf bir nicht rauben! Boran bie Menge glaubt, If leicht ju glauben.

Raturlich mit Berftand Sen du bestissen; Bas der Gescheidte weiß In schwer zu wissen. Te mehr man kennt, je mehr man weis, Erkennt man, alles breht im Kreis; Erst lehrt man jenes, lehrt man bieß, Kun aber waltet ganz gewiß Mun aber waltet ganz gewiß Min innern Erbenspatium Opro Dybrophilacium, Damit's ber Erben Oberstäche. An Feuer und Wasser nicht gehreche, Wo täme benn ein Ding sonst her, Wenn es nicht läugst schon fertig war? So ist denn, ehr man sich's versah, Der Paker Kinger wieder da.

Mill mich jedoch des Worts nicht schmen: Wir tasten ewig an Problemen.

Reine Cluthen, teine Meere
Geb' ich in dem Innern zu;
Doch akhevrschend wattet Schwere;
Nicht verdammt zu Tod und Ruch.
Bom lebendigen Gott Lebeitig.
Durch den Geist, der alleb regt,
Bechselt sie; nicht unveständig:

Sehs nur hin ! The werbet's faffen ! Wenn Mercur fich hobt und neigt, Wird im Anziehn; im Entlaffen; . . . Miens politie schwer und seicht. Mir genügt nicht eure Lehre: Ebb' und Flath ber Atmosphäre Dent' fich's jeder wie er kann: Will mich nur an Hermes halten; Denn bes Barometers Walten Ift ber Witterung Tyrann.

Westen mag die Luft regieren Sturm und Auth nach Often führen Wenn Mercur sich schläftig zeigt; Aller Ciemente Avben Ofter ist es aufgehoben, Benn er ans dem Schlummer fteigt. Das Leben wohnt in jedem Sterne: Er wandelt mit den andern gerne Die selbsterwählte reine Bahn; Im innern Erdenball pulsiren Die Kräfte, die zur Nacht und führen Und wieder zu dem Tag heran.

Wenn im Unenblichen baffelbe Sich wieberholend ewig fließt,
Das tausenbfältige Gewblbe
Sich fräftig in einander schließt;
Strömt Lebeuslust aus allen Dingen,
Dem eleinsten wie dem größten Stexu,
Und alles Orangen, alles Ringen
Ift ewige Ruh' in Gott bem herrn.

Nachts, wann gute Seister schweifen, Schlaf dir von der Stirne streifen, Mondenlicht und Sternenstimmern, Dich mit ewigem All umschimmner, Scheinst du dir entforpert schon.
Bagest dich an Gottes Thron.

Mber wenn ber Lag bie Welt Bieber auf die Fuße ftellt. Schwerlich mbcht' er bir's erfauen Mit ber Fruhe bestem Willen; Bu Mittag schon wanbelt sich Morgentraum gar wunberlich.

Sen bu im Leben wie im Biffen Durchaus der reinen Fahrt bestissen; Wenn Sturm und Strömung stoßen, zerr'n, Sie werden doch nicht beine Herrn; Sompaß und Polz-Stern, Zeibeumessen und Polz-Stern, Zeibeumessen Und Sonn' und Wond verstehst du besser, Wollendest so nach beiner Art Mit stillen Freuden beiner Fahrt. Besonders, wenn bich's nicht verdrießt, Wo sich der Beg im Kreise schließt Der Weltumsegler freudig trifft.

Bie fruchtbar ift ber fleinfte Rreis, Wenn man ihn wohl ju pflegen weiß.

Benn Rinbesblid begierig ichaut, Er finbet bes Baters Saus gebaut; Und wenn bas Dhr fich erft vertraut, Ihm tont ber Matterfprace Laut; Gewahrt es bies und jenes nab. Dan fabelt ihm was fern gefchah, Umfittigt ibn, wächft er horan : Er findet eben alles gethau, Man ruhmt ihm bieß, man preift ihm bas Er ware gar gern auch etwas; Die er foll wirten, fchaffen, lieben, Das fteht ja alles icon geschrieben, Und, was noch folimmer ift, gebrudt; Da fteht ber junge Menfc verbuct, Und endlich wird ihm offenbar: Er fen nur was ein anbrer war.

Gern war' ich Ueberstefrung los Und ganz original; Doch ist das Unternehmen groß Und führt in manche Qual. Als Autochthone rechnet ich Es mir zur höchsten Ehre; Wenn ich nicht gar zu wunderlich Selbst Uebertiefrung ware. Nom Water hab' ich bie Statur, Des Lebons ermftes Fahren, Bon Matterchen bie Frohnatur Und Luft zu fabuliren. Urahnherr war der Schinsten hold, Das spudt so hin und wieder, Urahnfrau liebte Schmud and Gelb, Das zudt wohl durch die Gieder. Sind nun die Elemente nicht Aus dem Complex zu trennen, Was ist denn an dem ganzen Wicht Original zu nennen? Theilen kann ich nicht bas Leben, Richt bas Innen noch bas Außen, Allen muß bas Ganze geben, Um mit euch und mir zu haufen. Immer hab' ich nur geschrieben. Wie ich schle', wie ich's meine, Und so spalt' ich mich, ihr Lieben, Und bin immerfort der Eine.

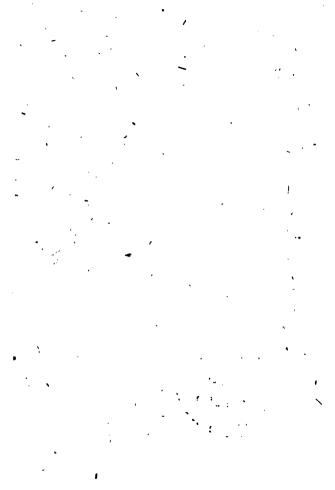

T UNIVERSITY OF OF OXFORD

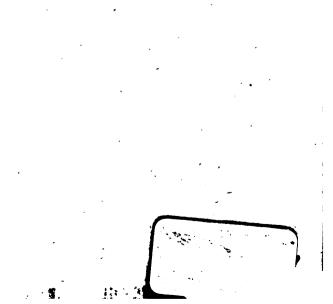

